



COLLECTION OF Wholes Ci Klub







of p. 65

H. Peters & Der Arzt und die Heils kunst in der deutschen Vergangenheit







Monographien zur 22 deutschen Kulturgeschichte III. Band: Der Arzt 2 Von diesem Buch wurde eine numme= rierte Liebhaberaus= gabe auf Büttenpapier in 100 Exemplaren zum Preis von 8 Mark her= gestellt. Die Samm= lung, Anordnung sowie Bestimmung der Bil= der geschah durch die Verlagsbuchhandlung. Die Titelzeichnung ist von J. V. Cissarz.







Abb. 1. Mumie. Holgichnitt aus: Lonicerus, Rrauterbuch. Ulm 1679.



ls heilfundig galtschon
ber höchste und
hehrste Gott ber
Germanen, Wo;
ban oder Odin, der
durch Kenntnis der
Runen in den Be;
sitz aller Weisheit
gelangtwar. Wäh;

rend er einst mit Phol, der mit Baldur identisch ist, in den Wald ritt, heilte er die Beinverrenkung eines Pferdes durch Besprechen. So erzählt es uns einer der uns erhalten gebliebenen altgere manischen Merseburger Zaubersprüche, der in sbersebung lautet:

"Phol und Wodan Fuhren zu Holze; Da ward deni Baldure Johlen Gein Jug verrenft Da besprach ihn Sinthgut Sunna ihre Schwester, Da besprach ibn Frija Volla ihre Schwester, Da besprach ihn Boban. Go er wohl fonnte: Go Beinverrentung, So Blutverrenfung, Co Gliederverrentung: Bein ju Beine, Blut zu Blute, Glied ju Gliedern, Als ob fie geleimt feien."

In den altdeutschen Sagen werden auch eine Anzahl Männer als heilfundig gerühmt. So hatte Wate, der breitbärtige, riefige Held, nach dem Subrunliede

die Arzneikunst von einem wilden Weibe erzlernt:

"Hetele boten sande, dô hiez er Waten komen; si heten in langer zite da vor wol vernomen, daz Wate arzât waere von einem wilden wibe. Wate der vil maere gevrumte manegem wunden an dem libe."

Vorwiegend war die Heilfunst bei den alten Deutschen jedoch Eigentum der Frauen. Als Höder, der blinde Gott der Finsternis, seinen Bruzder, den Lichtgott Balder, durch einen Wurf mit einem Misselzweige der Lodesgöttin Helzugeführt hatte, wurde dem Odin prophezeiet, er werde von der Rinda, der stolzen Königstocher im kalten Lande der Ruthenen, einen Sohn gewinnen, der die Blutzrache an dem Mörder Balders vollziehen würde. Der Allvater des Himmels nahte der Rinda in der Gestalt einer heilfundigen Frau und erzeugte mit ihr den Frühlingsgott Wali. Von den Pfeilen, welche dieser von seinem eibenen Bogen schnellte, wurde Söder, der Gott des Winters, getötet.

Pol endeuuodan uuorun ziholza duuuart demobalderesuolon sinuuoz birenkic tahubiguolen sinhugunt sunnaerasuister thubiguolen sriia uolla erasuister thu biguolen uuodan sohe uuola conda sosebrirenki sosebluotrenki soselidi renki ben zibena bluot zibluoda lid zugeliden sosegelimidasin.

Held, nach dem Gubrunliede Abb. 2. Facsimile des Merseburger Zauberspruchs. Handschrift 10. Jahrh.

Nach den Dichtungen der alteren Edda wird Menglada, die Braut des himmelsgottes Swipedagr, als Göttin der Gesundheit bezeichnet. Ihr und ihren neun Dienerinnen wurden zur Befreiung von Krankheiten und anderen übeln im Sommer an geweihten Orten Opfer dargebracht. Wie aus den Namen der neun heilkundigen Jungfrauen here vorgeht, sind in diesen wohl die hervorragendsten weiblichen Eigenschaften personissziert, während "Menglada" oder "Menglodh" wahrscheinlich eine Frau umschreibt, in der die weibliche Pflegerin und Lelferin bei Krankheiten vergöttlicht ist.

In der jungeren Edda ift die Ufin Eir, die Geshilfin der Menglada, als Schutgottin der heils funft genannt.

Wie schon aus dem Gudrunliede vorhin ersichts lich wurde, galten weiter die "wilden wide", unter denen übermenschliche Wald» und Meersrauen, gleich den Nornen und Walküren, zu versiehen sind, für sehr ersahren in der Arzneikunst. Ahnlich wie diese niederen Gottheiten betrieben von den gewöhnlichen Sterblichen besonders die weisen Frauen, die Walen, die Heilung von Arankheiten. Es charakteristert die Aussalfung derselben, wenn man ihnen auch die Kunst der Zauberei und Weisssaung beilegte. Dazu war ein Zaubermittel, das aus allerleizauberkräftigen Dingen unter Hersagen von Spruch und Lied in einem Ressel gesotten wurde, erforderlich. Die kimbrischen Priesterinnen wahrsagten aus dem Blute der getöteten Ges

fangenen, bas fie in Bauberfesseln ibren aufgefangen hatten. Die Wirkung des Zaus bers oder des "Seidh" war nach den benutten Mitteln verschieden. Nicht nur konnte man so die Sinnegart der Menschen in Liebe oder Haß verwandeln, sons dern man verstand es nach altgermanischer Meinung auch, mit anderen Zaubermits teln einen Menschen in der Ferne in schwes res Siechtum und Krankheit zu verseten. Diefer Unsicht entsprechend sahen unsere Vorfahren überhaupt als Verzaubes die Rrankheiten rungen oder als Strafen erzürnter, feinde licher Gottheiten an. Deswegen gehörte die Heilung mit zu den Obliegenheiten der Priester und Priesterinnen. Namentlich die linden hande der Frauen galten als Heilung bringend. Da es bei den alten Germanen keinen in sich abgeschlosses nen Stand von Prieftern und Priefterinnen gab, fo beforgten einen Teil der gottlichen Geschäfte, insbesondere die Beilkunft, eben die weisen Frauen, welche dazu in sich den Beruf fühlten. Strabo bes schreibt die fimbrischen Priesterinnen als alte graus haarige Weiber, welche in weißen leinenen Ges wandern, umschlungen mit einem ehernen Gartel, barfüßig einhergingen. Bei den nordischen weisen Frauen war die Kleidung dunkel und auch die Hande, Füße und der Kopf mit dieser bedeckt.

Bu den hauptsächlichsten Mitteln, welche die Walen oder weisen Frauen zur Heilung von Krants heiten benutzten, gehörten Besprechungen mit Liedern und heilfräftigen Sprüchen, mit Runen bes deckte Stäbe und an heiligen Stätten dargebrachte Opfer. Vereinzelt finden sich aus dem altgermanissichen Heilschaße auch Kräutertränke, Salben, Pflaster, ja auch Wasserturen erwähnt.

Nach der Einführung des Christentums in den deutschen kanden wurden alle Künste der weisen Frauen für heidnische Zauberei und



ubb. 3. Deren nach mittelatterlicher Borftellung. Holzschnitt aus: Pauli, Schimpf und Ernft. Augeburg, Grüninger, 1533.

Mit quid pro quomit weiffs fur fdwaen Datzeychen foll ein weifer Arty Sonder erfaren fein der ding/ Will anders er das ym geling.



Abb. 4. Cosmas und Damian, die Schufheiligen der heiltunft. Holzschn. aus Schushans, Wundarzneitunft.
Strafburg, Schott, 1517.

Teufelsunfug erklart und die Walen selbst später als Heren verfolgt.

übrigens übten nicht nur die weisen, sondern auch gewöhnliche Weiber bei den alten Germanen die Heilfunst aus. Daß es selbst königliche Frauen noch lange nicht für unwürdig hielten, sich damit abzugeben, zeigt eine Stelle in Gottsried von Straßburg's Tristan und Isolde:

"Isôt, die kunegin von Irlande: diu erkennet maneger hande wurze und aller kriute kraft und arzätliche meisterschaft, diu kan eine disen list und anders niemen, der der ist."

Im frühesten Mittelalter gab es in Deutschland wohl nur an den Höfen der Könige wirkliche Arzte. Diese hatten ihre Ausbildung meistens in Schulen des oftrömischen Reiches erworden. So befand sich am Hose des Frankenkönigs Chilperich der Archiater oder Leibarzt Petrus. Einige Zeit später, ganz am Ausgange des 6. Jahrhunderts, wird von einem Archiater Reovalis erzählt, der seine Operationen so vornahm, wie er dieselben in Konstantinopel kennen gelernt hatte. Das

gewöhnliche Bolk erhielt seine Krankenpflege in jenen Zeiten noch ganz allein von Juden, Schmieden, Scharfrichtern, Landfahrern und alten Weibern.

Im eigentlichen Mittelalter lag die Pflege aller höheren Rultur fast ausschließlich in den handen der Kirche, der Geiftlichen. Bei diesen, besonders in den Klöstern, fand daher auch die deutsche Arzneiwissenschaft ihre Pflegestätte. ersten Jahrhunderten des Christentums murde wiederholt die Frage aufgeworfen, ob die Aus: übung der heilkunst nicht als ein Eingriff in den Willen Gottes aufzufassen sei, und die christ: liche Geistlichkeit verspürte ab und zu Neigung, die heilfunst als eine gottlose Wissenschaft zu verbannen. Dafür, daß das Christentum und die Heilkunst sehr wohl mit einander vereinbar seien, mard jedoch meistens als Beweis ange: führt, daß der Apostel Paulus im Briefe an die Colosser (4. 14) den ärztlichen Stand des St. Lufas bezeugt, indem er schreibt: "Es grüßt Euch der Argt Lufas, der Geliebte." Der Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte ward hierdurch jum wirklichen Beschützer der Argneikunst. Anfangs stütten sich die geistlichen Arzte in der Ausübung der Heilkunst vielfach auf die Bibel und nahmen an, daß die Rranks heiten, die oft als eine Züchtigung Gottes ans gesehen wurden, durch bloßes Auflegen der Hande, durch Salben mit heiligen Dlen heils bar seien. Als besonders gute Arzte galten die Altesten der Gemeinde auf Grund eines Briefes des Jacobus (B. 14 u. 15): "Ist Jemand frank, der rufe zu sich die Altesten der Gemeinde und laffe fie über fich beten und falben mit Dl in dem Namen des herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der herr wird ihn aufrichten."

Besonders viel hilse zur Genesung versprach man sich auch von Gebeten zu gewissen Schutzheiligen der katholischen Kirche. Als Schirmherren
der Leilkunst stand das Brüderpaar Cosmas und
Damian in Ansehen. Sie waren in Arabien
im vierten Jahrhundert geboren und übten die
heilkunst in Aegda in Cilicien mit der größten Unseigennützigkeit aus. Neben diesen hauptsächlichsten
medizinischen Schutzheiligen bildete sich unter den



Du saliger Sebastian wie gwo ist dem glaub Vic sich unch demen dienem Unsern berm ihm xpm das ich werdem übel des gebrechens der pestilener bedriet werde But sich uns du habliger Sebastian das wur der glübde unsers herren windig werden

Ilmachtiger ewiger got der du durch das verdiene und gehet I des hartige markers sant Sebastians vor dem gemanie gebre sten der pestilents de mensche gnädiclichen behüerent bist verlike alls de die bitten oder dis gebet bei in tragen oder andächtigtliche sprich in des die selbige vor de gebreste behuet werden und durch getruen des selben harligen uns vor aller betruehnus un engsten seibs und der sele erledigt werden Cinen

Abb. s. Gebet zu G. Sebastian als Pestheiligen. Holzschnitt aus dem 15. Jahrhundert. Nurnberg, Germanisches Museum. Schr. 1678.



Aller hepligister vater vii großmechtiger nothelter Dyonisizeineres bisschoff vi soblicher martrer. Du himelischer lerer: der von frackreich apostel: vii teutsscher landt gewaltiger regierer. Wehvet mich vor der erschiecklichen krancheit mala franzos genant: von welcher du ein große schristenlichen volks in franckreich erlesedigt hast: So dy kosten das wasser des sebedigen prunnen der under deine aller heisigisten korper entsprang: Wehvet mich vor diser gemerlichen kranckheit: Daller genedigister vater Dyonisiehie ich mein sundt mit dem ich got meinen herren de saldigte hab: pullen mug: vii nach dysem sehe erlangen: dy freud der ewige saligkeit: das verleich mir esselus der dich in dealler vinstersten kercker verschlossen trostlichen haym gesuechet: vii mit seine aller heiligisten leich nam und pluct dich speiset sprach: dy sieh vin guttikait dy du halt zu mir al lecseit: dar umb wer wirt bitten der wirt gewert: Welcher sey gebenedeit in ewigkat Amen.

Abb. 6. Gebet zu S. Oponifius um heilung von der Franzofenkrankheit. Regensburger (?) Flugblatt ca, 1500. Munchen, hofbibliothek.

Heiligen ein ganzes ärztliches Spezialistentum aus. Bei Pestseuchen vertraute man besonders auf die Fürbitten des St. Sebastian und des heiligen Rochus. Zum heiligen Levinus betete man bei Podazra und kähmungen, dagegen zum heiligen Dionystusvon Paris, der nach seiner Enthauptung noch mit seinem Ropfe in der Hand nach St. Denis gegangen sein soll, beim Auftreten der Franzosenskrankheit u. s. w.

Auch die heiligen drei Könige Cafpar, Melchior und Balthafar wurden und werden viel als Helfer in Krankheitsnoten angerufen.

Nicht nur nach der Anschauung der alten Gersmanen, sondern auch nach manchen Erzählungen der Bibel war der Glaube an dämonische Besessensheit verbreitet, und viele Krankheiten galten als durch böse Geister erzeugt. Es gab deswegen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung auch einen Stand christlicher Exorzisten, welcher gegen Geisteskrankheiten und auch gegen körpers

liche Leiden Gebete und Beschwöse rungen mit Ersolg anwandte. Die berichteten Heilungen durch Erorz zismus, bei dem ein von außen zugeführter starter Wille auf den gläubigen Kranken einwirkt, bez ruhen auf Suggestion.

Spater benutten die geiftlichen Arzte zu ihren Kuren vorwiegend den Arzneischatz und die medis ginischen Methoden des Alters tums und der Schule zu Salerno. Teilweise gelangten die geistlichen Mediziner zu den nötigen Rennts nissen durch Selbststudium von Arzneibuchern, teiltveise bezogen sie ihre Arzneigelehrsamkeit aus den Klosterschulen. In diesen Schulen, in denen in den unteren Rlassen die Lehrfächer unserer Las teinschulen getrieben wurden und deren höhere Rlaffen die Vors ganger unserer Universitäten was ren, wurde auf Veranlassung Rarls des Großen die Beilkunft unter dem Namen "Physica" ges lehrt. Als Lehrbücher dienten die einzelner spätrömischer Schriftsteller und solche von driftlichen Arzten. Als früheste deutsche Rlosterschulen find zu nennen die zu Corven, Kulda, hirschau, Reichenau, Weißenburg und St. Gallen. Auf dem unter dem Abte Gozbert (816—837) entstandenen Plan zum Kloster St. Gallen ift neben dem haus der Argte (Domus medicorum) ein Gemach für Schwerfranke (Locus valde infirmorum), eine Apothefe (Armarium pigmentorum) und ein Arzneiftautergarten (Herbularius) eingezeichnet. Letterer ift in 16 Felder eins geteilt, und bei jedem diefer Beete ift die Pflange genannt, die auf demselben gezogen werden soll. Ihre Namen find Lilie, Salben, Gartenraute, Rose, Minge (Sisymbria), Romischer Rummel, Liebesstock, Fenchel, Pfesterminze, Rosmarin, Bockshorn, Costo (Tanacetum balsamita?), Bohne, Satureja, Polen und Gladiolus. Ein großer Teil dieser Gewächse wird noch heute zur Verwendung in der heilkunde angepflangt. In dem Breviarium

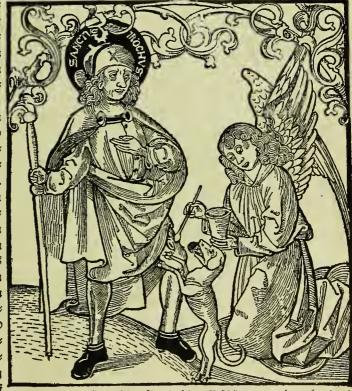

Abb. 7. St. Rochus wird mahrend seines Pestleibens von einem Hund mit Brot ernahrt und von einem Engel gepflegt. P. L. Maldura in vitam S. Rochi contra pestem Epidemie. Mainz ca. 1480. Hain 10546.



Memorphylee barm fertylter ennyter fot fire une an unt den furbitten und wedmen des frakten peuipaters fancti Mini voz der foighteren franchet der Hattern harmbert igflich werden be, Mirmet dunch restume on seen Seeren Omien.

Der Rulit lendinger Banetin White House in Wellithe lande angernfft und gebetten fit die drengfanlug timitiget der Clatter in Welfis Henant mata fanysta

Abb. 8. Bebet ju St. Minus gegen Die Frangofenfrantheit. Solgichnitt von B. hamer aus Nurnberg (1470-80). Munchen, Rupferstichkabinet. Schr. 1632. fchen Rlerifer Albert der Karls des Großen findet fich ein Verzeichnis von Große, Graf von Bollstädt und Konrad Megen: sches Zeichen dafür, daß Medigin und Botanit in betrieben, so waren doch wirklich wiffenschaftlich

Gedicht herametrische "Hortulus", das der Abt des Rlosters Reichenau, Strabus Walafridus oder Strabo (806-849), verfaßte. In demfelben wird die arzneiliche Vers wendung von 23 Garten: pflangen nach den Uns gaben der Schriftsteller des flassischen Altertums besprochen. Ein ähnliches in den deutschen Rrauters büchern des Mittelalters viel erwähntes Lehrges dicht über die Heilkräfte der Pflanzen ift das im 10. oder 11. Jahrhuns dert unter dem Namen "Macer floridus" er: Schienene. Der Verfaffer scheint ein Geiftlicher aus Burgund gewefen zu fein. In den deutschen Kraus terbüchern des Mittel: altersfinden fich meistens fabelhafte Ungaben über die Wirkung von Steis Diese find fast nen. immer dem Lehrgedichte über Steine des Marbos dus (1123+), der Bis schof in Rennes in der Bretagne war, entnom: men.

Im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert schrieben sehr verbreitete medizinisch : naturwissen: schaftliche Werke die deuts

72 Pflanzen, die in jedem königlichen Garten ges berg. Wenn auch gewiffe Monches und Nonnens pflanzt werden follten. Auch von diesen diente orden sowie auch manche Geistliche die Kranken: eine ganze Anzahl nur zu heilzwecken. Ein poetis pflege als Werk der Barmberzigkeit berufsmäßig ben deutschen Landen erwachten, ift das lateinische als Arzte ausgebildete Geiftliche in Deutschland bis zum 13. Jahrhundert nicht sehr zahlreich. Aus Mißachtung des ärztlichen Standes untersagte Papst Honorius III. im Ansange des 13. Jahrshunderts allen Geistlichen die Ausübung der Heilstunde. Dieses Verbot scheint jedoch nicht allgemein zur Geltung gelangt zu sein, denn im Beginne des 16. Jahrhunderts eisert noch der Straßburger Prediger Geiler von Kaisersberg gegen die Aussübung der Heilfunst durch Geistliche:

"Du fragst, was schabens kumpt davon, wan ein priester sich artney annymt. Ich sprich, das vil schaben davon kumpt. — Der erst schad ist todeschlag, das die menschen umbracht werden, wan warumb zuo eim artet gehoertt große kunst und große trüw. Er muoß gelert sein und trüw. Sag mir eins: wa hat es der priester gelert, kein priester hat kein zügniß von keiner hohen schuol, das er in der kunst gestudiert hab, wer wolt es in gelert haben!" Zum Schlusse sagt Beiler von dem Beistelichen: "Er sol ein artet der selen sein und nit des leibs."

Auf der Würzburger Didzesan: Synode vom Jahre 1298 ward der Geistlichkeit die Ausübung der Wundarzneikunst und sogar auch die Gegen: wart bei chirurgischen Operationen ausdrücklich untersagt. Durch solche Verbote wurde die Wund: heilkunst mit einem Makel besteckt und die Abstrennung derselben von der inneren Medizin anz gebahnt. Durch die Stellung, welche die Kirche selbst in der zweiten Halfte des Mittelalters zur Urzneikunst einnahm, gelangte diese wieder allges meiner in die Hande weltlicher, nunmehr akas demisch gebildeter Arzte.

Wenn in den deutschen Landen von den Fürsten auch schon früh vereinzelt sachmännisch gebildete Archiatri oder Leibärzte gehalten wurden, so entsstammten diese doch meistens dem Auslande. Bon einem deutschen Stande akademisch gebildeter Heilfünstler, welche, von dem Worte Archiater absgeleitet, als Arzte bezeichnet werden, ist vor dem 12. Jahrhundert kaum die Rede. Erst als in Deutschland volkreiche Städte entstanden waren, konnte eine Leilung der zur Heilung von Krankscheiten ersorderlichen Arbeiten stattsinden. Im Jahre 1224 erließ der Enkel Kaiser Barbarossas, der Hohenstause Friedrich II., der in Jest in Südzitalien geboren war, zunächst für sein italienisches

Geburtsland ein Medizinalgesetz, in dem bereits das Studium, die Prüfung und die Bezahlung des Arztes sowie sein Verhältnis zum Apotheker geregelt und geordnet wird. Im vierzehnten Jahrshundert war die Trennung der inneren Medizin von der Wundheilkunst bereits vollzogen und diese beiden Künste wurden seitdem von zwei verschies denen Ständen betrieben. Desgleichen übersnahm zu derselben Zeit in Deutschland der Stand der Apotheker die Obliegenheiten der Arzneibereitung.

Bis zum 14. Jahrhundert gab es in Deutscheland noch keine Hochschule, auf der die medizinischen Wissenschaften gelehrt wurden, und die deutschen Arzte suchten dis ins 15. Jahrhunzdert hinein ihre Fachausbildung in Italien und Frankreich. Vom 10. dis zum 13. Jahrhundert war Salerno südlich von Neapel die wichtigste Hochschule des Abendlandes, auf der höhere drztliche Bildung erworben werden konnte. Wie eine Chronik erzählt, war dieselbe gemeinsam von einem Griechen, einem Lateiner, einem südisschen Rabbi und einem Araber im neunten Jahrshundert gegründet. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Jungsrauen wurden zur Erzlernung der Heilkunde zugelassen. Mehrere von



Abb. 9. Arzt oder Apotheter. Holzschnitt aus Meister Stephan's Schachbuch. Lubed. v. J. ca. 1480. Dain 4898,



Abb. 10. Sippofrates, Galenus und andere Meifter der Beilfunft. Solgschnitt aus: D. Brunnfele, Catalogus illustr. medicorum.

Strafburg, Schott, 1530.

Unterrichts: sprache war. An diese schloß sich der Unterricht in Rhetorik, Philosophie und Logik:

Vorbildung, ahn: lich wie auf uns feren Symnasien,

erbielten. Vordergrunde des Unterrichtes stand das Latein, das zwar dem

bes

Altertums

wenig entsprach, indessen bis jum 18. Jahrhundert

überall auf den

Universitaten die

m

flassischen

sehr

"Da wird der Beift Euch mohl breffiert, In fpanische Stiefel eingeschnurt. Daß er bedächtiger fo fortan Sinfdleiche die Bedankenbahn."

Alsdann befaßte sich der Student mit dem Studium der mathematischenaturwissenschaftlichen Fächer, als da find Arithmetik, Geometrie und Ustronomie und begann das eigentliche medizinis sche Fachstudium. Die wichtigste Aufgabe für letteres war es, sich mit den Schriften des hippofrates, von denen man nur vereinzelte fannte, und mit den Werken des Galenus, Aristoteles, Dios, forides, Plinius und später auch mit denen der arabischen Arzte Avicenna, Rhazes, Mesue, Serapion u. f. w. und den Büchern bnzantinischer und abendländischer Meister, wie Philaretos, Nie colaus Prapositus, Egidius von Corbeil u. s. w. bekannt zu machen. Als Lehrer wirkten in Salerno und später auch an anderen Universitäten besoldete Professoren mit Beihilfe der Baccalarien ohne Honorarforderungen. Der medizinische Unterricht begann mit der Theorie, in der ein allgemeiner Begriff von der Wiffenschaft gegeben wurde. 2118/ dann folgte Physiologie und Anatomie, die Lehre von der Gesundheit und ihrer Erhaltung, die Zeichenlehre durch Beobachtung des Pulses und des Urins und die Argneimittelkenntnis. Nach brei, an einigen späteren Universitäten nach zwei Jahren, erwarb sich der Student die Burde des

diesen traten selbst als Lehrerinnen und Schrifts stellerinnen auf und erwarben sich als solche ein hohes Unsehen. Ihrem, freien weltlichen Charafter verdankte die hochschule von Salerno, welche den Beinamen "Civitas Hippocratica" führte, Jahrs hunderte lang einen hohen Ruf. Wie fehr diefer auch in Deutschland verbreitet war, zeigt sich in dem im 12. Jahrhundert verfaßten Reinhart Kuchs. Nach diesem überbrachte Reinecke dem König der Tiere medizinische Ratschläge von dem "meister Bendin, ein arzet von Salerne": "herre, ich was ze Salerne, darumbe daz ich gerne iu hülfe von diefem flechtagen . . . . iu enbiutet meister Bendin, daz ir iuch niht fult vergezzen, irn fult tegeliche ezzen dirre lactwerjen, die'r iu hat gefant." Unter der Herrs schaft des Hauses Anjou im vierzehnten Jahrhuns dert welkte der Ruhm der einst so blühenden Hoche schule bahin.

Vom 13. bis jum 15. Jahrhundert fand die Medigin in erster Linie ihre Pflegestätte auf den Hochschulen zu Montpellier, Paris, Bologna und Padua, während die deutschen Universitäten bis jum Anfange bes 15. Jahrhunderts wenig Bes beutung hatten. Für den Bildungsgang der Mediziner waren aber überall auf den Universie taten die Einrichtungen von Salerno vorbildlich.

Nach der Medizinalordnung Friedrich II. muße ten die Arzte in Salerno acht Jahre studieren.

Zunächst traten die Studenten im Alter von ets wa 14 Jahren in die artistische Fakultät, in der sie drei Jahre lang eine sprachlichephilosophische

Baccalareats. Dieses entspricht also etwa dem heutigen medizinischen Physikum. Der Name Baccalareus oder Bachalarius (nicht Baccalaureus) ist wahrscheinlich vom französischen das chevalier, Knappe, abgeleitet. Wann diese Bezeichnung im Universitätswesen in Aufnahme kam, ist zweiselchaft. Im 13. Jahrhundert stiftete Gregor IX. das erste Baccalareat für die Universität zu Paris. Der Baccalareus hatte die jungen Studenten mit zu unterrichten und studierte alsdann namentlich die Schriften des Hippokrates und Galenus, die Arzneimittellehre und die praktische Behandlung der Krankheiten.

Zur Ausbildung der Arzte gehörte es, daß dies selben auf der Universität regelmäßig einmal in jeder Woche, nachdem sie das Baccalareat erslangt hatten, mit ihren medizinischen Lehrern über eine wissenschaftliche Frage disputierten. Nicht selten arteten diese Disputationen in scherzhafte Unterhaltungen aus, und die Fragen wie die, ob Adam einen Nabel gehabt habe, waren oft zwecklos.

Die Vorlesungen nahmen die Zeit der Studierenden meistens nur für etwa drei Morgensstunden in Anspruch. Der Nachmittag und sonstige freie Zeit blieb für Privatstudien. An gewissen Lagen der Woche und in den

Sommermonaten fiel dieser Unterricht gang aus. Der medizinische Baccalareus mußte mindestens während acht Sommermonaten unter Aufsicht eines medizinischen Meisters die ärztliche Praxis mit ausüben. Frühestens zwei Jahre nach Er: langung bes Baccalareats folgte bann ein ftrenges Examen zur Erreichung der Lizenz. Wenn dieses Staatseramen glücklich gemacht war, hatte der Lizentiat zur Erlangung der Mas gisters oder Doktorwürde noch eine feierliche Disputation über einen mediginifchen Gegens stand zu bestehen. Als Zulassungsbedingung zum Doktorat wurde Unbescholtenheit, eheliche Geburt und gefunder Körperbau verlangt. bräuche bei der Erteilung der Doktorwürde waren weltlicher und firchlicher Art. Der junge Doftor empfing feierlichst als Zeichen seiner neuen Burde bas vierectige Barett, den Ring und bas Buch des hippotrates und durfte von nun ab im langen Talar einherstolzieren. Derjenige ber mes dizinischen Lehrer war rot. Die Feierlichkeiten der Promotion endeten mit dem Doktorschmaus und waren recht teuer. Mit dieser Burde war das Recht der medizinischen Lehrthätigkeit vers fnüpft und der junge Doktor war auf Erfordern der Fakultät zu dieser verpflichtet. In dieser Zeit übte er fich bei einem Argte, als beffen Gehilfe,

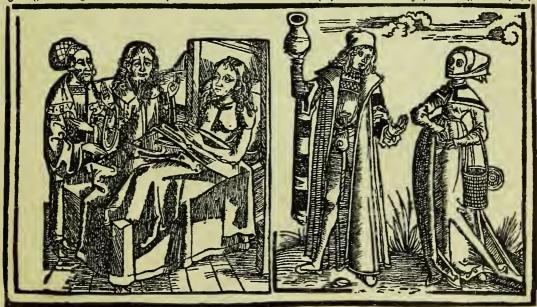

Abb. 11. harnbeschauender Urzt am Krankenbett. Holzschnitt aus: D. Brunschwig, bas Buch ber maren Kunft zu bestüllteren die zusammen gethanen Ding. Strafburg, Grüninger, 1512.

#### Autorität des Hippofrates RRRRR



Abb. 12. Harnbeschauender Argt. Holgschnitt aus: Joh. be Cuba, Garten ber Gefundheit. Maing, Schoffer, 1485. meistens in der Praris. Gewöhnlich verging hiermit bis zur Selbständigkeit mindestens noch ein Jahr. Ebenfo wie die Professoren hielten die unbesoldeten Doktoren ihre Vorlesungen in ihrer eigenen Wohnung ober in gemieteten Raumen. Die befoldeten Professoren an den italienischen Universitäten lasen ohne Honorar: Erde angesehen. Man nahm an, daß Rorper mit

forderung, während die nicht anges stellten Doktoren eine Zahlung von den Studenten für ihren Unterricht beanspruchten. Der lettere lief nas mentlich darauf hinaus, daß die Lehrer ihren Schülern die Werfe der vorhin genannten Meister auslegten und ers klarten. Auch die Anatomie ward eis gentlich nur aus Büchern und hochstens nach den Radavern von Tieren, insbes fondere von Schweinen, gelehrt. (Abb. 25.) Der farre Autoritätsglauben, ben man ben mediginischen Schriften des flassischen Altertums entgegens brachte, hinderte jede freie Forschung.

Solange das Papier noch so teuer war, geschah das Nachschreiben ber Vortrage nur in gefürzter Beife auf Wachstafeln, und die horfale waren jum Schreiben nicht eingerichtet, Auf den bildlichen Darstellungen der

bings erft aus dem 16. Jahrhundert fam: men, fieht man in den Lehrraumen zwar Bante, aber feine Tische und feinen Ratheter. mediginische Professor fist vor feinen Schülern auf einem Geffel mit Riffen und halt in ber hand das Buch, aus welchem er vorträgt.

Die größte Sochachtung brachte man dem alten Hippofrates entgegen, der im Jahre 460 v. Chr. auf der Infel Ros geboren war. Man fannte von ihm im Mittelalter nur feine Sauptwerfe; insbesondere die Aphorismi, Prognostica und fein Regimen acutorum. Von ihm rührt die hus moralpathologie her, die von Galenus weiter ausgebaut war, und zu ber fich die Salernitaner befannten. Dieselbe flütt fich auf die Unnahme der vier alten Elemente.

Diese vier Grundstoffe der griechischen Philos sophen waren nicht, wie die Elemente der heutigen Chemie, ifolierbare, materielle Urstoffe, fondern bes zeichneten nur Elementarzustande und Ureigens schaften der Körper. Der Zustand der gleichzeitigen Trockenheit und hiße wurde als Feuer, der hiße und Feuchtigfeit als Luft, der Feuchtigfeit und Kälte als Wasser, der Kälte und Trockenheit als



Abb. 13. Sarnbeichauender Argt. Schule ju Salerno, welche aller: holgfdnitt aus: Tallat, Arnnepbuchlein. Augeburg, Frofchauer, 1502.

#### TATE AT TO TO TO TO SULL PROPERTY OF THE TOTAL STATE OF THE STATE OF T



Abb. 14. Harnbeschauender Urzt u. Wundarzt. Holzschn. aus: Rodericus Zamorensis, Spiegel des menschlichen Lebens. Augeburg, Bämler, 1479.

solchen sich bei der Tastung bemerkbar machenden Eigenschaften gewisse Trager von einheitlicher Natur und gleicher Beschaffenheit enthalten muße ten. Im Gangen war die Begriffsbestimmung dieser alten Elemente indessen stets etwas ver: schwommen, und sie erlitten daher im Laufe der Zeiten oft eine verschiedene Deutung. Aus diesen vier Preigenschaften der Rörper entwickelte hippos frates seine vier Kardinalfafte des Menschen: Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Er lehrte: Wenn diese Safte im Menschen normal bes schaffen und richtig gemischt sind, so befindet er sich gefund, während im entgegengefetten Falle Rrants beiten entstehen. Bur heilung der Krankheiten aber muffe die harmonie der Safte und auch deren Reinheit wieder hergestellt werden.

Aus der Art und Weise und der gewichtlichen Menge, wie diese Elemente und Säste in dem Wenschen gemischt waren, erklärte man die versschiedenen Temperamente: Choleriker, Melanscholiker, Sanguiniker und Phlegmatiker. Diese "Romplexionen" spielten in der mittelalterlichen Heiltunst eine sehr wichtige Rolle, da ihnen entssprechend die nach Graden und Qualitäten einsgeteilten Arzneimittel ausgewählt werden mußten.

Ein Hauptgrundsatz des Hippokrates war es, daß die Natur der Arzt der Krankheiten sein musse.

Um diese nicht zu stören, verhielt sich die ärzte liche Behandlung der Griechen unter Beobachtung strenger, passender Diat zunächst abwartend. Demnach legte auch die salernitanische Schule auf die Diatetif ein viel größeres Geswicht als die heutige Medizin. In Salerno betrieb man vorwies gend die praktische Seite der Heilfunst. Es wurde deswegen die Diagnostif, die Behandlung und Arzneimittellehre dort mehr gespsiegt als die Physsologie und die Anatomie.

Die wichtigsten Werke, die von der Schule zu Salerno stammen, sind das "Compendium salernitanum" und das "Regimen sanitatis". Das Compendium ist ein

von verschiedenen Arzten gemeinsam versaßtes Werk, welches alle Lehren der Medizin und insebesondere aussührlich die Regeln vom Fieber, Aberlaß, Puls und Urin bespricht. Mitarbeiter an diesem Werke des 12. Jahrhunderts war unter Anderen Bartholomäus Ferrarius. Eine vielleicht schon aus dem dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert stammende, in mittele

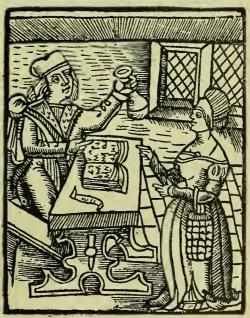

Abb. 15. Harnbeschauender Urzt. holgschnitt aus: Hortus sanitatis. Strafburg, Job. Prpf. ca. 1498.

# parnichan RENERRENERRENER

Somine Capra / Bonora Medicum propter fanitatent.



Abb. 16. Berspottung bes Arztes. Holzschnitt aus einem Augeburger Blugblatt. 16. Jahrhundert. Gotha, Rupferftichkabinet.

deutscher Sprache verfaßte Papierhandschrift, welche betitelt ift: "Angebliche Practica des Bar: tholomaus von Salerno", bietet Auszüge aus diesem Werke. "Van der wedaghe des houedes" (von den Kopfschmerzen) heißt es: "Wan ener wedaghe des houedes, de is gheheten emigras nia, alzo de bose materie upstiget in dat houet unde begrnpet eme dat vorhouet, lat eme de houet aderen, de dar ns up deme dumen, und nym aloe, dat is in der apoteken, enn lot unde to wriff

dat unde do darto rozenolne unde ettif (Attich) unde menge dat tos samende unde bestrif dat vorhouet darmede. Duffe falve vordrift eme alle de sufe, de eme gramen."

Das Regimen sanitatis ift ein lateinisches, in leoninischen Berfen verfaßtes Lehrgedicht, bas diate: tische Maßregeln, die Wirkung von Arzneistoffen, die Lehren des Ader: laffes und dergleichen bespricht. Es ift dem englischen Kronbewerber Prinzen Robert, der, von Palastina fommend, sich im Jahre 1111 in Salerno eine schlecht behandelte Armwunde heilen ließ, gewidmet. Abb. 17. Sarnbeschauender Argt. Schon früh und sehr oft wurden Noviciorum. Lübed, Brandis, die salernitanischen Gesundheits:

regeln in fremde Sprachen über: sett. In Deutschland erschienen von denfelben von ungenannten Berfassern schon im 15. Jahrhuns dert übersetzungen.

Eine solche stammt vom Jahre 1443 und beginnt:

"Dy menfter ber Schul Golern mept bekannt

Schreny dem Konige von engillant Dis fegin wertige arest buchelein, By de menfche bewar das leben fein.

Biltu haben denn hercz gefunt, Wiltu ftarg fenn und mit sichtum unpormunt,

Bis frolich, zorn laß vor dich gan Groß forgen foltu varen lan."

Die vielen deutschen Übersetuns gen verschiedener Jahrhunderte bezeugen, daß die falernitanischen

Gefundheiteregeln in Deutschland fehr lange beliebt waren und hoher im Unsehen fanden als jemals irgend ein anderes medizinisches Merf.

Bei der Krankheitsbestimmung und bei der Voraussage des Verlaufes des Leidens murde ein übertrieben großer Wert auf das Pulsfühlen und die Befichtigung des harns gelegt. Im Mittelalter ließen sich die Arzte deswegen vielfach auf das Schild ihres hauses ein harnglas zur

Unlockung der Kranken malen. Auch auf den bildlichen Darftellungen des Artes ift diefer fast stets durch ein felchartiges Urinal, in dem er den Harn einer Prüfung unterzieht, ges fennzeichnet. Auf dem obenstehens den Bilde fieht man einen Ziegenbock bei einem als Arzt charakterisserten Rater sich Rat holen. In der vor: bin genannten Practica befaßt sich ein Rapitel damit, "wo men dat water beseen schal". In neuhoch: deutscher Übersetzung heißt es: "Wenn du wissen willst, welche Sucht der Mensch hat, so sollst du dies erkennen an der Farbe des harns, der von dem Menschen



fommt. Ift der harn rot und dick, 1475.

das bedeutet, daß der Mensch ein Sanguinicus ist, das Blut rechte Kraft hat und daß er gute Farbe des Leibes hat. Ist der Harn dünn und rot, das bedeutet, daß der Mensch ist ein Colericus; dieser hat des Blutes zuviel und zu wenig Feuchtigkeit von dem Wasser. Dieser muß notwendig jähzornig sein, da die Galle so stark in ihm brennt, daß die Feuchtigkeit ihr nicht widerstehen kann u. s. w." Im Mittelalter, die in die neuere Zeit

hinein, stüste sich oft die ganze Heilbehand/ lung allein auf solche ganz unsichere Besich/ tigung des Harns und artete zu vollständi/ gem Schwindel und Betrug aus. So lehrte Urnoldus Villanovanus, der um das Jahr 1300 in Montpellier als medizinischer Lehrer wirkte: "Weißt du bei Betrachtung des Urins nichts zu sinden, so sage, es sei eine "Obstruktion" der Leber zugegen. Sagt nun der Kranke, er leide an Kopfschmerzen, so mußt du sagen, sie stammen aus der Leber. Besonders aber gebrauche das Wort "Obstruktion", weil sie es nicht verstehen, und es kommt viel darauf an, daß sie es nicht wissen, was man spricht".

Im elften Jahrhundert war Constantinus Afrikanus aus Karthago, der auf der Schule zu Kairo ausgebildet war, Lehrer an der Schule zu Salerno. Derselbe übersetzte eine große Anzahl Schriften arabischer Arzte in's Lateinische, überarbeitete sie und machte sie damit der abendländischen Christenwelt zusgängig. Hierdurch trat in der zweiten Hälfte des Mittelalters der Arabismus sehr in den Bordergrund. Zu dieser Zeit spielten bei der Behandlung von Krankheiten die Abssührmittel und Blutentziehungen eine große Rolle. Das Schröpfen und Aberlassen war

indessen nicht die Sache der Leibarzte, sondern der Wundarzte.

Jur Zeit als die arabische Medizin fast ganz das übergewicht erlangt hatte, trat die medizinische Wissenschaft der Lehrer zu Montpellier dis ins 14. Jahrhundert hinein für das christliche Abends land an die erste Stelle. Während man sich in Saslerno einfach streng an die überlieferten Lehren der alten Meister hielt und ihre geistige überlegenheit unbedingt anerkannte, betrieben die Arzte von

Montpellier die Medizin nach den Methoden der damals in Blüte stehenden Scholastik. Unter Zusgrundelegung der zu jener Zeit durch lateinische übersetzungen bekannt gewordenen metaphysischen und physischen Schriften des Aristoteles versuchte man auch die medizinischen Fragen durch eine Kombination von Begriffen, so zu sagen auf mechanischem Wege zu lösen. Die Medizin artete hierdurch in eine spigsindige, im Allgemeinen und



Abb. 18. Arzt bei der Harnschau. Holzschn. aus dem Hortus sanitatis: "Gharde der suntheit." Lübeck, Stephan Arndes, 1492.

fruchtbare, zänkische Disputiersucht aus, welcher die Arzte Salerno's die Berechtigung bestritten. Der auf der letzteren Hochschule ausgebildete Parrifer Arzt Aegidius von Corbeil (um 1200) sagt von seinen Fachgenossen der Schule von Montepellier (Mons Pessulanus):

"Mürrisch und bissig und hitzig und polternd und eitel erscheint der, Wer sich nahrt mit kraftlosem Lolch und rohem Gemengfel, Auf sich blaht, den Pessulas irrende Schule verführet."

2\*



Albb. 19. Harnbeschauender Argt. Holgschnitt aus: E, 1 nnge kalender recht hollende. Lübeck, Stephan Arndes, 1519.

Wenn die Scholastifer für eine Entwicklung der medizinischen Wissenschaft direkt auch nicht gerade fruchtbar waren, so wagten sie es doch zuerst an dem starren Autoritätsglauben zu rütteln. Hierdurch wurde ein wenig jener freidenkende Geist der folgenden Jahrhunderte vorbereitet, der zu wissenschaftlichen Forschungen und Fortschritzten erforderlich war.

Die Stellung der studierten Arzte war im Mittele alter, wie auch später, eine sehr geachtete, so daß es sich die ehrbaren Familien zum Nuhme anrechenten, einen Magister zu ihren Angehörigen zu zählen. Geiler von Kaisersberg schreibt: "Ist nomen ein ritter oder doctor in eim geschlecht, man spricht, das ist unser docterlin, das ist unser ritter." Weiter sagt er: "Wenn das magisterium und das doctorat ist ein gezügniß von der schuol oder von der oberkeit, das er sich geschrift gebrücht hett. Wenn einer spricht, ich habs von eim doctor ges hoert, so gibt er im me glauben, denn hatt er's gehoert von eim andren, der nit doctor war."

Wie heute, hatte der jugendliche Doktor beim

Volke übrigens natürlich nicht gleich dasselbe Vertrauen wie der alte, durch Erfahrung gesreifte Arzt. Zum Ausdruck kommt dies in verschiedenen alten deutschen Sprichwörtern, in denen jugendliche Arzte als Verbündete der Lotengräber bezeichnet werden.

"Junger Arzt, höckriger Kirchhof,"

oder

"Ein junger Arzt muß drei Rirchhöfe haben."

Im Mittelalter, wie auch noch später immer, sah man beswegen bei der Anstellung der Arzte darauf, daß diese die nötige Ersahrung hatten. In einem Eintrage des Nürnbers ger Natsbuches vom 8. April 1553 heißt es: "Herrn Wolffsgang Ludwigen der Ersney doctorsol man sein supplicirende bit umb dienstgelt und gestats

tung, das er hie practicieren müg, in ansehung das er noch gar jung und unerfahren, mit guten worten ablapen, mit anzoug, sich zuvor etwan in ainem kleinen Stetlein anzurichten und zu practicieren, biß er zu ainer merern erfahrung kumen und seinen stand paß vorsteen müg."

Die altesten uns überlieferten deutschen Medis zinalordnungen, welche sich mit der Verpflichtung und Reglementierung der Arzte befaffen, ftammen aus dem 14. Jahrhundert. So erließ der Nürns berger Rat um 1350 folgende Arzteordnung: "Man hat auch gesetzt, daz alle ernet, swie sie genannt fint, die ernnen hie pflegen wollen, fuln alle fweren, also daz si alle sichen bewaren suln, so si peste mugen und funnen ane geverde, und suln auch zitlich und bescheidentlich lone nemen von den burgern und suln auch selbe dehaine Recept mas chen weder von Sprupel noch suste, wan si alle Recept von den apoteken nemen fuln, und dehaine recept suln si hoher rechen, danne als si ex von der apoteken nemen, und suln dehaine würze hoher rechen, danne als si si taufen, bei denselben aide,

## TETRETARE TO THE MEDICINAL TRANSPORT OF THE TRANSPORT OF

und wer der erznen hie pflegen wolte und dar; uber nicht gesworen hat, der muz 5 th. Haller

(zahlen.)

Eine ähnliche Verordnung findet sich in den Ronstanzer Ratsbüchern vom Jahre 1387. Im Jahre 1426 gab Raiser Sigismund auf der Rirchenversammlung zu Basel ein Geses, durch das die deutschen Reichsstädte verpflichtet wurd den, besoldete Meister-Arzte oder Stadt-Physici zu halten: "Item es soll auch gewöhnlichen in jeder ReichssStadt ein Meister-Arzt senn: der soll haben 100 Gulden Geldes, die mag er nießen von einer Kirchen, das ward geordnet im Concilio Lugdunensi: also daß demnach die kirch keinen gepresten hab und besser in der Ordnung siehe. Und soll menniglich arznenen umbsonst, und soll

sein Pfründ verdienen ernstlich und gestreuelich. Wol was man köstlich Ding aus der Appentek haben muß, soll man bezahlen; aber von den Armen soll man nichts nehmen darum, daß er sein Pfründ neußet. Denn die hohen Meister in der Physica dienen niemand umbsunst, das

rum fahren fie in die hell."

Weil die Jahl der studierten Arzte bis ins 15. Jahrhundert in den deutschen Landen nicht sehr groß war, so wurde die hier vorgeschriebene Anstellung von des soldeten Arzten, um solche heranzuziehen, in vielen deutschen Städten schon lange vor dieser Zeit üblich. Für das gezahlte Gehalt hatten sie die Behandlung ärmerer Kranter, die behördliche Untersuchung von Sondersiechen, die Beaufsichtigung der Apotheken u. s. w. zu besorgen.

In Nürnberg sind in den Stadtrech, nungen, welche seit 1377 erhalten sind, bereits im 14. Jahrhundert besoldete Arzte angegeben. 1377 wird ein "mas gister Petrus, medicus noster" mit einer vierteljährlichen Besoldung von 11½ fl. und weiter "magister Karolus, medicus", der vierteljährlich 40 fl. besam, und ends lich "Johannes, der stat artst" der für die vier Qnatember 50 fl. erhielt, aufz geführt.

Die Leibargte erhielten häufig neben

ihrem Gehalt noch Naturalien geliefert, zuweilen wurden ihnen für die Fuhren in ihrer Praxis auch Pferde gestellt.

So z. B. bekam der Leibarzt des Grafen Ulrich von Württemberg im Jahre 1457 baar 171 Mark, je 12 Malter Korn und Spelz, 6 Ohm Wein und 30 Malter Hafer, letzteren zum Unterhalt der Praxispferde (Baas). Diemeisten angestellten Ürzte betrieben ebenso wie die nicht bestallten gegen Honorar noch die Privatpraxis. Im Mittelalter scheint die Bezahlung der Urzte oft nicht schlecht gewesen zu sein. Ersichtlich macht dies für die Zeit um 1200 eine Stelle im Nibelungen Liede:

"Die erzenie kunden, den bôt man richen solt, silber ane wage, dar zuo daz liehte golt, daz sie die helde nerten nach des strites not."



Abb. 20. Arzt mit dem Harnglas. Holzschnitt aus: Megenberg, Buch der Natur. Augsburg, Bamler, 1478.

Was 1475, 1481

Nach der Tare, welche Friedrich II. hatte aufstellen lassen, durfte der Arzt für die Behandslung eines Kranken jeden Tag 60 Pfennig fordern. Es waren hierfür täglich mehrmals Bessuche zu machen. Um die Höhe der Bezahlung recht würdigen zu können, muß man im Auge behalten, daß der Geldwert damals und noch im Anfang des 16. Jahrhunderts mindestens ein

zehnmal höherer als heute war. In besonderen Fällen vereinbarten die Arzte mit dem Kranken vor der Übernahme der Behandlung den Preis derselben. Nicht selten hatten sie Schwierigs keiten, von ihren Patienten die verdiente Belohsnung zu bekommen. Ein Vers der Schule zu Salerno rät deswegen:

"Bittern Rrante um ihr Leben,

Ift noch ein Prozeß im Schweben, Dann treib zur Bezahlung an; Ift die Krankheit überstanden, Der Prozeß nicht mehr vorhanden, Wiss an's Zahlen Niemand dran."

Weil die Heilkunst in den Klosterschulen unter dem Namen "Physica" gelehrt wurde, nannte man im Mittelalter die Arzte "Physici civitatis." Es liegt im Ausdrucke "Physicus" nicht immer der Beweis für die amtliche Eis genschaft eines Urztes. Im Mittel alter hieß jeder studierte Urst Mas gister in physica oder Medicus. Man nannte die Arzte für die inneren Rrankheiten Leibargte, Bauchärzte oder auch schlechtweg Arzte, während man die für äußere Leiden als Wundärzte oder als Schneidärzte bezeichnete. unter den letteren waren schon vereinzelt studierte Leute.

In derselben Zeit waren jus dische Arzte nicht selten. Bei der verachteten Stellung, welche die Juden damals allgemein einnah: men, suchten sich die christlichen Arzte von diesen fernzuhalten. Die Rirche erklärte die Zuflucht zu einem jüdischen Urzt geradezu für eine Gunde. Geiler von Raisers, berg fagt: "etliche, die lauffen zu den Henckmessigen Juden unnd bringen ihn den harn, und fragen sie umb rath. Welches doch hoch verbotten ift, das man fein Artes nen sol von den Juden gebrauchen, es, sen den sach, das man sonst fein Urtzet mag gehaben." Go

# Kyn schone Arstedyge boeck van allerleye ghebreck vnnæ kranckheyten ter mynschen.

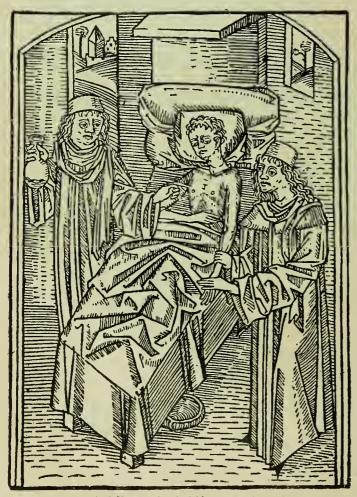

Abb. 21. Pulsfühlen. Titelholzschnitt aus einem Arzneibuch. Lübed 1483. Bon Muther nicht beschrieben.

Maybetry

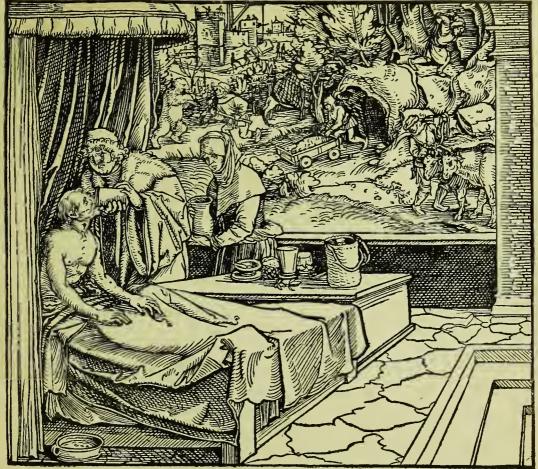

Abb. 22. Der Arzt mit einem Arzeneibecher und einer Pflegerin am Rranfenbett. Holzschnitt aus: Cicoro, Do officiis. Augeburg, Stepner, 1531.

standen in der Borzeit die jüdischen Arzte ebensomenig wie ihre anderen Glaubensgenossen in großem Ansehen. Da sie aber oft wegen ihrer Tüchtigkeit sehr gerühmt wurden, so hielten sich selbst Papste jüdische Leibarzte.

Wie man aus der vorhin mitgeteilten Nürnsberger Ordnung des 14. Jahrhunderts ersieht, nahmen die Arzte die Arzneien selbst aus der Apotheke und überbrachten sie den Leidenden. Auf bilblichen Darstellungen sieht man deswegen oft den Arzt, wie er seinem Kranken den Arzneisbecher überreicht. Diese Becher waren meistens von Jinn oder auch von Silber und wurden nach dem Gebrauche in die Apotheke zurückgesliefert.

Da das Papier aus Lumpen erst seit dem 14. Jahrhundert in Deutschland selbst gefertigt wurde, so war es während des ganzen Mittelalters noch recht teuer. Aus diesem Grunde übergaben die Arzte ihre Verordnungen den Apothetern noch nicht schriftlich auf Rezeptblättern, sondern teilten die einzelnen Bestandteile ihrer Arzneiverordnungen mündlich mit. Aufden Abbildungen mittelalterslicher Apotheten sieht man in denselben den Arzt meistenseingezeichnet mit einem Stocke in der Hand, mit dem er auf die Standgefäße der von ihm geswünschten Arzneistoffe deutet. (Abb. 29.)

Um eine Einschleppung von Seuchen durch Fremdlinge möglichst zu verhüten, wurden in Benedig schon, seit der schwarze Tod in den

Jahren 1348 — 1350 in Europa so sehr gehaust hatte, Fremdlinge bei ihrer Ankunft im hafen langere Zeit ärztlich in Bezug auf ihre Ges sundheit beobachtet. Da Moses und Christus sich zu ihrer seelischen Reinigung 40 Tage lang in der Bufte absonderten, sette man gur leib: lichen Reinigung der Fremdlinge gleichfalls eine Zeit von 40 Tagen an und nannte diese Beobache tung hiernach Quarantane. Solche wurde in den deutschen Städten beim Ausbruch von Seus chen auch im Mittelalter schon eingeführt. 2118 während der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert der Aussas in Europa stark ausbrach, war man nach mosaischer Beise bemüht, die unglücklichen Aus: fäßigen von den Gefunden zu scheiden und in eigenen für fie errichteten Saufernunterzubringen. Es wurden deswegen überall für die armen Sondersiechen Aussathäuser, sogenannte "Lepros ferien" oder "Malanterien", gebaut. Befonders widmete sich der Pflege der Aussätigen der Orden des heil. Lagarus. Nach den von diesem angelegten St. Lagarushospitalern wurden spater alle Krankenhäuser als Lazarette bezeichnet.

Schon im Jahre 1106 gründete Aheingraf Richolf am Fuße des Johannisberges bei Winkel ein Siechenhaus und am Ende des zwölften Jahre hunderts finden sich vor den Thoren der meisten beutschen Städte derartige Krankenhäuser für Sondersieche. So wird in Nürnberg im Jahre 1234 die "domus leprosorum," der Siechkobel zu St. Johannis erwähnt, der wahrscheinlich aber schon früher angelegt war. Bei dem epidemischen Austreten der Pest und der Syphilis wurden in den meisten deutschen Städten am Ende des Mittelalters auch für diese eigene Absonderungs; häuser errichtet.

Neben diesen kazaretten, die zur Absonderung und zur Pflege von solchen Kranken dienten, die mit ansteckenden keiden behaftet waren, gab es seit dem 13. Jahrhundert schon eine weitere Klasse von Krankenhäusern, welche man schlechtweg als Spitäler bezeichnete. In diesen behandelte man Kranke, die nicht ansteckend waren. Zuerst dienten diese Häuser meistens gleichzeitig mit zur Armenspflege und namentlich zur Aufnahme armer alterssschwacher Leute.

Sehr vernachlässigt war in der Vorzeit die Pflege der Irren. Solange es unbedenklich geschehen konnte, ließ man die Geisteskranken frei umher gehen. Sodald eine Gefahr von ihnen zu befürchten war, hatten die Angehörigen die Pflicht der Bewachung. Um Schaden zu verhüten, wurden solche Geistesirren oft in Gefängnisse gesperrt und, wenn sie rasten und tobten, an die

Rette gelegt.

Geisteskranke Fremdlinge schaffte man über die Landes, oder Stadtgrenge. Um ihnen das Wiederkommen zu vers leiden, erhielten fie zum Abschiede einen Denkzettel, indem man fie gehörig aus: peitschte. Schon seit dem 12. Jahrhuns dert gab es in den Spitalern von Zürich und in den nachstfolgenden Jahrhuns terten auch in den anderen Städten des germanischen Sprachgebietes vers einzelte Zimmer zur Absperrung und Heilung von psychisch Kranken. In Lübeck nannte man solche Raume "Tollfiften". In Nürnberg hatte man 15. Jahrhundert verschiedene "Narrenhäuslein". Im 16. Jahrhun: dert kamen solche Kranke ins Spital. um dann dem "Narrenarzt" in Behande lung gegeben zu werden. hier war



Abb. 23. Arzt mit Arzneibecher. Holzschnitt aus: H. Brunschwig, Liber pestilentialis. Straßburg, Grüninger, 1500.



Abb. 24. Universitätelehrer mit seinen Schülern. Holgschnitt aus: Tractatus diversorum doctorum ed Chulachon. Mailand, J. 21. Scingenzeler, 1523.

auch für geistlichen Zuspruch der harmloseren Irren gesorgt. In Eflingen wird eine Heils anstalt für Geisteskranke im Jahre 1544 und in Frankfurt eine solche 1604 erwähnt.

Die erste Universität in Deutschland war die, welche Raiser Rarl IV. im Jahre 1348 in Prag grundete. Dieser folgte dann bald die Einriche tung weiterer hochschulen in Wien, heidelberg, Tübingen, Erfurt, Basel u. f. w., sodaß sich im deutschen Sprachgebiete zur Zeit vor der Res formation 15 Universitäten befanden. Diese er: bielten indessen erft im Unfange des fünfzehnten Jahrhunderts medizinische Kakultaten. Unfange lich lehrten in folchen meist nur zwei Professoren und zwar der eine die allgemein naturwissens schaftlichen, der andere die praktischen Fächer der medizinischen Wissenschaft. Bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts waren diese Professoren durchweg geistlichen Standes. Im Jahre 1498 wurde in heidelberg der erfte verheiratete medizinische Lehrer angestellt. Die meisten Professoren hatten eine Pfrunde oder bes

zogen ein Gehalt, das in Heidelberg etwa 80 bis 100 Gulden betrug, wofür sie gewisse Vortrage unentgeltlich hielten. Da jedem Doktor Lehrfreis heit eingeräumt war, so gab es nebenbei auch uns befoldete Professoren, die für ihre Vorlesungen von den Studenten ein Honorar bekamen. Auch in der Medigin wurden die Bortrage auf den Universitäten fast ausschließlich in lateinischer Sprache abgehalten. Die griechische Sprache war bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts hinein indessen fast allen Studenten unbefaunt. Lange Zeit hindurch standen die deutschen Universie taten noch nicht so hoch im Ansehen wie die aus landischen, sodaß sich die meisten Arzte bis zum 17. Jahrhundert ihr medizinisches Wissen noch immer aus Bologna, Padua, Pifa, Pavia, Paris ober Montpellier holten. Ein Wandel trat hierin erft ein, als fich die protestantischen Universitäten zu Wittenberg, Marburg, Königsberg, Jena, Helms stedt, Gießen, Altdorf, Leiden im 16. Jahrhundert entwickelten. Der Lehrplan auf diesen deutschen Universitäten war ähnlich wie der auf den italies



21bb. 25. Sezierung eines Schweines. holgschnitt aus: Galenus, opera. Bafel, Froben, 1562.

nischen Hochschulen. Die Auslegung der Schriften griechischer Arzte besorgten meistens nicht Mediziner, sondern sprachlich und humanistisch auszgebildete Professoren. So las Melanchthon über die Schriften des Hippotrates, über die Alexipharmaka des Nifander u. s. w. und legte diese aus.

Die Bezahlung der Universitätsprofessoren war und blieb kümmerlich. In Wien kosteten etwas über 100 Lectionen im Jahr dem Studenten einen Goldgulden (etwa 8 Mark 50 Pfg.).

Durch Privatpraris, Sporteln bei Promotionen, Rostgeben an Studenten, Abfaffung von Ralens dern, Stellung von horostopen, durch schrifts stellerisches Honorar suchten sie deswegen ihr Einkommen nach Möglichkeit zu erhöhen. Die Honorare wurden damals noch nicht von den Verlegern der Bücher bezahlt, sondern die Verfasser verschafften sich für ihre wissenschaftlichen Arbeiten in der Weise eine Zahlung, daß sie ihre Werke Fürsten und Behörden schenkten und widmeten. Go heißt es im Nürnberger Rats: buche vom 25. April 1549: "Als Doktor Lien: hardt Fuchs, Ordinarius in Medicina auff der Universität zu Tübingen, ein puch von Argnen und Apothecken, so Nicolaus Myrepsus Alexans drinus in griechischer sprach geschrieben, in latein transferiert und ain Erbarn Rath allhie dediciert. auch zierlich eingepunden ben seinem Sohn zus geschickt, hats ain Rath von Ime zu Danck anges nommen, Ime auch ain Dankbrief darumb ges schrieben und 100 taler verert, auch sein Son 20 fl zur zerung schenken laffen. Daneben aber auch bevolhen, folch puch den hieigen medicis für

gu halten, zu bedenken, wie es ben Inen selbs und auch ben den hieigen Apothekern zu nutz zu bringen sein möchte." Lienhardt Fuchs ist haupt: sächlich in der Geschichte der Botanik bekannt. Das Werk des Nicolaus Myrepsus enthält Vorsschriften zur Bereitung von Heilmitteln. Wenn Fuchs noch mehr so großmütige Gönner wie den Nürnberger Nat hatte, so mag sein Honorar nicht schlecht gewesen sein, denn das Geld hatte ja damals einen viel höheren Wert als heute. —

Im flassischen Altertum war die Anatomie des Menschen nur auf der alexandrinischen Schule gepflegt. Es wurden dort nicht nur Leichen untersucht, sondern es sollen, um den Sitz der Seele und der Krankheiten aussindig zu machen, in grausamer Weise auch lebende Menschen geöffnet und zergliedert sein. Im frühen Mittelalter schlummerte die anatomische Wissenschaft. Während der Papst noch im Ansange des 14. Jahrhunderts die Leichenöffnung verboten hatte, wurde aber im Jahre 1308 vom Senate Benedigs anbesohlen, zum Iwecke anatomischer Studien jährlich eine Leiche zu öffnen.

Nicht nur auf den italienischen Universitäten ward seit dem 14. Jahrhundert Anatomie gestrieben, sondern vereinzelt auch schon in Deutschsland. In Prag wurde bereits unter Karl IV. ein Berbrecher im Gefängnis "abgestochen" und die Leiche alsdann zur Zergliederung und zum wissenschaftlichen Studium geöffnet. Im fünfzehnten Jahrhundert sing man allgemeiner auf den Universitäten an, mindestens einige Male im Jahre durch Barbiergesellen mit dem Scheersmesser menschliche Leichname öffentlich zergliedern

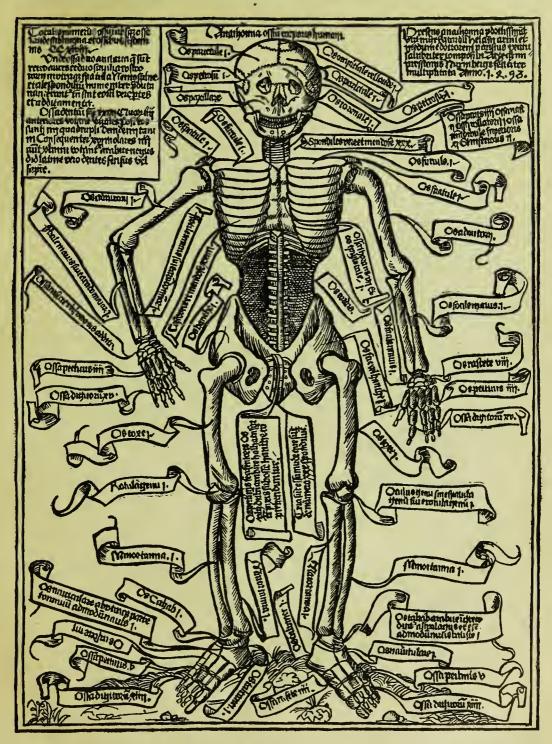

21bb. 26. Lehrbild eines mannlichen Steletts. Gezeichnet von dem Argt Hela. Nurnberg 1493. Munchen, Rupferstichkabinet. Schr. 1923,

Chaul. 131.

This apported to book in minch trib ( 1/20. 25 Sept. 1492) which formed belonged to Hartman Schedel (letter from min)

Same book also from Cut, of Jo. Regionon tanus.

: Spregel d. Artzui. Stranston Grünniger 1529

practic derartancy Liestout in part of wumaangue

Ein cotrafactAnatomi dinnern glider der ju nennen: Johannes Penligt Stand 1528, mafche durch de hochgelerte phificu vi medicine doctor wedeling fak vo ben aus Leipzig, Magnus hundt Schatt bena.3 u Straf. declariert in bywesen viler wildarne/grünelich durch sund Magdeburg und Laurentius

Abteilung des homps and dos hiens cellen m JIII Inflice

Abb. 27. Anatomisches Lehrbild eines Mannes. Holzschnitt von Wechtlin auch in den Großburgerliften der aus: H. v. Geredorf, Feldbuch der Wundarznep. Straßburg, J. Schott, 1517. Dortigen Pfarreien findet sich

zu lassen. Die Lehrer erklärten hierbei, ohne die Leiche selbst zu berühren, die zerlegten Teile nach der Nomenklatur des Galenus oder verlasen den betreffenden Abschnitt aus der "Anatomia" des Mondinus. Einen besonderen Nuzen erzreichten sie durch das Schauen in die Kadaver indessen noch kaum.

Im fünfzehnten Jahrhundert erschienen versschiedene Lehrbücher der Anatomie. Von den deutschen Zergliederungskünstlern aus der Zeit um 1500, die auch literarisch thätig waren, sind

qu nennen: Johannes Penligt aus Leipzig, Magnus Hundt aus Magdeburg und kaurentius Phrysfen aus Colmar. Die anastomischen Werke der beiden letzteren sind mit Holzschnitten illus Friert

Vor der Erfindung der Buch; bruckerkunst waren die hand; schriftlichen Werke recht teuer. Es beschränkte sich deswegen die ärztliche Privatbibliothek dis zum Ende des Mittelalters meistens auf wenige lateinische Auszüge aus den Werken des Galenus und der arabischen Arzte. —

Von größter Wichtigkeit für die Heilkunst waren die Apostheken. Schon Ronrad von Amsmenhusen sagt in seinem Schachstabelbuch vom Jahre 1337:

"Ein apothefer haben fol truwe und kunst, das zimt im wol, wan des arzates kunst vil an im stat; ob er weder kunst noch wize hat so mag dem arzat missegan."

Die altesten geschichtlichen Rachrichten über das Vorkomemen öffentlicher Apotheken in Deutschland gehen nicht weiter als bis zum 12. Jahrhundert zurück. In den Gildelisten der Stadt Köln aus jener Zeit sowie auch in den Großbürgerlisten der dortigen Pfarreien sindet sich mancher Apotheker als "apotes

carius, specionarius, mercator unguorum" ober "herbator, ubi species venduntur" eingestragen. So wird nach Bunger in den Kölner Urfunden der Martinspfarre aus den Jahren 1163—1167 der Apotheker Godefrid, in denen der Laurenzpfarre auf dem Blatte der Jahre 1165—1185 ein Gerardus Parvus und etwas später ein Heribert als Apotheker gesnannt. Für die Jahre 1241 und 1261 werden in der Trier'schen Chronik Apotheken erwähnt. In Konstanz ist im Jahre 1264 ein

have cut

Shunh

portue

um.

un 1532

10y € 8?62

"Magister Wernerus apothecarius" urfundlich nachweisbar. Aus diesen frühesten Nachrichten über Apothefer in jenen deutschen Städten, welche urfprünglich romifche Unfiedelungen waren, ift viels leicht zu schließen, daß diese ersten Arzneiwaarens handlungen in Deutschland nach römischem Muster eingerichtet waren und sich darnach dann weiter in den deutschen Landen verbreiteten. Im Jahre 1262 bestand schon eine Apotheke in Rostock, und im Jahre 1265 findet man einen Henricus apothecarius in Hamburg, 1267 eine Apothefe in Münster, 1270 in Wismar, 1276 in Würzburg, 1285 eine solche in Augsburg und Magdeburg, 1290 in Speier und 1296 in Basel vor. Man darf wohl annehmen, daß andere größere deutsche Stadte, in denen fich das Vorhandensein von Apotheken oder Arzneiwaarenhandlungen nicht urkundlich nachweisen läßt, schon damals ebenfalls solche besaßen. In der ersten Hälfte des Mittels alters bezeichnet das Wort Apotheke Speicher und Niederlagen jeglicher Urt. Im 13. Jahrhundert war es jedoch schon deutscher Sprachgebrauch, nur die Argneimittelhandlungen als Apotheken zu bes zeichnen. Das Wort,,Apotheker", auch,,Appateger" oder "Appanteger" geschrieben, scheint sofort seine heutige Bedeutung gehabt zu haben. Mit dem Ausdrucke "Apothecarius" des mittelalterlichen Lateins verhält es sich jedoch ähnlich wie mit der Bedeutung des Wortes Apotheke. Man nannte im frühesten Mittelalter auch die Großhandler von Waaren, Vorsteher der Ruche, Verwalter von Lagern u. f. w. "apothecarii".

Die ersten Apotheken in Deutschland wurden vielfach von Ribstern, Fürsten und Städten auf eigene Rechnung betrieben. Die Vorsteher derselben bezogen alsdann ein festes Gehalt. In anderen Städten, wie z. B. in Nürnberg, gehörten die Apotheker zwar auch zu den Ratsangestellten, indessen befaßen sie trozdem ihre Geschäfte doch als Eigentum. Für das verhältnismäßig geringe Gehalt, das diese Ratsapotheker bezogen, hatten dieselben wohl nur bestimmte Verpflichtungen, und die Zahlung ward wahrscheinlich uur deswegen geleistet, um sie zur Anlage von Apotheken zu bewegen und ste in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Rat zu bringen.

Im Mittelalter hatten die Apotheker in Deutsche

land eine geachtete Stellung. In der altesten Nürnberger Chronif von Ulman Stromer sührt der Berfasser im Jahre 1390 sie ausdrücklich unter den "ehrbaren" Personen mit auf. Die pharmazeutische Fachbildung scheint eine rein praktische gewesenzusein, denn die mittelalterlichen Medizinalordnungen stellen nach der Nichtung hin keine Unsorderungen. Aus der von Friedzich II. für Süditalien erlassenen Medizinalordnung geht hervor, daß die Apotheker (Consectionarii) zu ihrer Niederlassung einer Erlaubnis besturften.

Die altesten brauchbaren Apothekenabbildungen, die aus der Bergangenheit überliefert sind, stammen vom Ende des 15. Jahrhunderts. Wie man auf diesen sieht, wurden die damals so beliebten Berzierungen mit Wappen auch an



Abb. 28. Apothefe mit Meistern der Seilfunst. Solzichn. aus: Hortus sanitatis. Augepurg, Schönsperger, 1486.

When the 14 5 day 2



Abb. 29. Mit dem Stock ordinierende und harnbeschauende Arzte in der Apotheke. Hortus sanitatis. Mainz, Jac. Meydenbach, 1491.

den Standaefäßen und den Regalen ebenfalls gern angebracht. Meistens findet man auf den ältesten Apothekenabbildungen einen oder mehrere Arzte mit dargestellt, da diese ihre Arzneiverord; nungen damals mündlich machten.

Nach dem Inhalt der ersten deutschen Apo: dert in Gebrauch. Da man befürchtete, daß bei thekerordnungen, von denen einige aus dem vier: den einfachen Arzneimitteln absichtlich oder uns

zehnten Jahrhundert bes fannt find, befaßten fich die Apothefer, genau so wie heute, mit der Bes schaffung von einfachen Argneimitteln oder "Spes gereien" und mit der Zus bereitung von gemischten Arzneien oder "Ronfets ten". Ein Teil der Kons fette war gezuckert, und wie hans Folz sich im Jahre 1485 in seinem Ronfektbuche ausbrückt, war man bei den "faur" und "pitrin" Argneimits teln darauf bedacht:

"Wie man mit füß das unterfem Und es der menschheit macht

gezem, Bu fosten, smefen, richen,

nißen, Darob man funst mocht han verdrißen."

Im ganzen Mittelalter gab es in Deutschland noch fein gesetlich eins geführtes Arzneibuch, nach dem die Apothefer zusammengesetzten Heilmittel zu machen Man benutte hatten. derartige ausländische Werke, so daß die Mis schungen von Arzneis stoffen nicht in allen Apos thekengleichmäßig waren. Besonders war das Dis: penfatorium des Nicos

laus, der im 12. Jahrhundert Borsteher der Schule in Salerno war, weiter das Antidotarium des Nicolaus Myrepsus aus dem 13. Jahrhunz dert und das Antidotarium magnum seu Dispensatorium ad aromatarios aus dem 15. Jahrhunz dert in Gebrauch. Da man befürchtete, daß bei den einfachen Arzneimitteln absichtlich oder uns

absichtlich Fälschungen und Betrügereien vorstämen, die die Gesundheit der Menschen gesfährdeten, so wurden in den deutschen Städten nach italienischem Vorbilde schon früh öffentliche Visitationen der Apotheken vorgenommen. In Nürnberg bestand diese Einrichtung schon im Jahre 1442. Dieselbe wurde von Ratsdeputierten und Arzten gemeinsam ausgeführt.

In den Konstanzer Ratsbüchern vom Jahre 1387 findet sich eine kurze Medizinalordnung, in der es heißt: "So sond die appateger in dem aid nemen, daz si ungevarlich gebent den siechen die arzenze, die inen verschriben von den arzaten, es wäre danne, daz sie dunke, daz die arznze dem siechen ze stark wäre, darinne mög er tun ungevarlich die sinem aid daz best; und wäre, daz appateger etsich waren nit hetten, so soll er darnach

anderswo werben ungevars lich," Wie man sieht, war man fehr beforgt, daß die Urzneimischungen auch ges nau nach den Vorschriften angefertigt und für fehlende Argneistoffe keine anderen genommen wurden. Eine Mürnberger Apotheferorde nung aus dem 15. Jahrs hundert verpflichtet des: wegen die Apothefer, "das ir feiner die beraittung seiner recept, nemlich die wirdigs sten, als da sein Aurea alexandrina, die groß tiriaca und annder arznei, die lange zeit nach irer beraittung und einmachung inn irer apos tecken blieben sein, mit nichts vermischen soll, es sei benn, das die maister und lerer, den das justet und gebürt, vor folliche ordnung seiner bes ratitung wohl beschauen und befehen haben." (Abb. 44.)

Der Gifthandel war am Ausgange des Mittelalters schon in derselben Weise geregelt wie heute. Gifte dursten nur an sichere bekannte oder mit bes hördlichem Erlaubnissschein versehene Personen verabfolgt werden. Ein Nürnberger Natserlaß vom Jahre 1496 verordnet z. B. hierin: "Den apotheckern ist ertheilt, in iren eid zu pinden, so sie hinfüro ymant ein hüttrauch (Arsenis) oder annder gift zu kaussen oder aus der apotecken geben, ob auch solichs mit wisen eins burgers meisters beschiht. Sollen sie dennacht eigents lich in ire register anschreiben, wem, wie viel und wann sie solich gifft geben haben."

Die Heilpflanzen, deren Rultur in Deutschland möglich war, und deren Bedarf nicht genügend durch wildwachsende Pflanzen gedeckt wurde, zog man in besonderen Upothekers oder Kräuters gärten. Noch in späteren Jahrhunderten hatte jede bedeutendere und wohlbestellte Upotheke einen

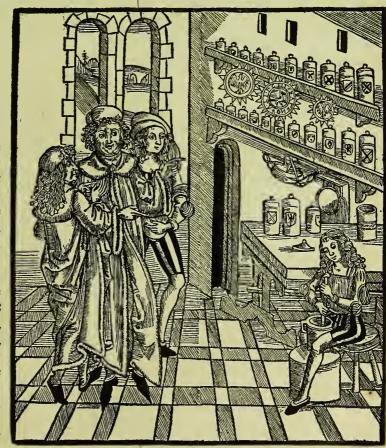

Abb. 30. Apothefe. Solfdnitt aus: S. Brunfdwig, Buch ber Chicurgie, Graninger, 1497.



Abb. 31. Krautergarten und Destillierherd. Holischnitt um 1530 vom Meifter des Trofispiegels.

Garten für diefen 3weck. Ihre Einkaufe an fremde landischen Arzneistoffen machten die Pharmazeuten besonders bei Materialisten in Frankfurt a. M., Nürnberg, Augeburg und in den nordischen Sanfas städten. Bor der Entdeckung des Seeweges nach Indien kamen die orientalischen Arzneistoffe fast durchweg über Venedig nach Europa. Die wichtigste Rolle spielten bei diesen mit Arzneistoffen handelns den Großfaufleuten die zur Theriakbereitung dienenden Trochisci de viperis. Nach diesen wurden sie "Trochissen" oder "Drogisten" genannt Schlimm fand es um den Geldbeutel der Rranten, wenn Argt und Apothefer fich zur gemeinsamen Ausbeutung deffelben zusammenthaten. Schon die Rürnberger Apotheferordnung aus dem 15. Jahr: hundert erläßt gegen ein solches Geschäftsgebahren Bestimmungen: "das fein appotecker in die dingen, die zu der arznei gehören, in fauffen oder verkauffen, inn oder außer den appotecken mit keinem argt nicht auftrag noch tail ober gewinn nicht haben laffen foll." -

Das Wort "Chirurgie" heißt wörtlich übersetzt: "Handwert". Dieser Bedeutung entsprach es, daß im frühen Mittelalter die Wundarzneikunst haupts sächlich von nur praktisch und handwerksmäßig ausgebildeten Leuten betrieben wurde. Besonders

waren es Schmiede, Henfer, Bader und Barbiere, welche sich mit der Wundbehandlung befaßten. Die Chirurgie erfreute sich deshalb keiner großen Achtung, und ihre Vertreter wurden für unehren; haft gehalten. Dieses Vorurteil wollte auch nicht schwinden, als Karl V. ihr Handwerf für "ehrlich"



Abb. 32. Bandarat. Solafdnitt aus: Unterweifunges buchlein für Chirurgen. Augeburg, Sane Frofdauer, 1515.

erklärte. Im Jahre 1577 wiederholte deswegen Rudolf II. ausdrücklich die Erklärung von der "Ehrlichkeit" der Wundärzte.

Im dreizehnten Jahrhundert wurde in Italien auf den Universitäten zu Salerno, Bologna, Padua und Neapel die Wundheilkunst von akademisch gebildeten Arzten ausgesübt und gelehrt. Auch in

Frankreich bürgerte sich in dieser Zeit die höhere Chirurgie ein, und ebenso sehlten in Deutscheland ihre Vertreter damals nicht ganz. Unter den ältesten Arzten Franksurts wird z. B. im Jahre 1385 einer "Meister in den Arzneiwissenschaften" und ein anderer im Jahre 1493 "der freien Künste und beider Arzeneien Doctor" genannt. Der Ause



Abb. 33. Bundarst mit Behilfen am Bett eines blutrunftigen Kranken. Holsschnitt aus: \$5. Brunfcwig, Chirurgie. Strafburg. Gruninger, 1497.

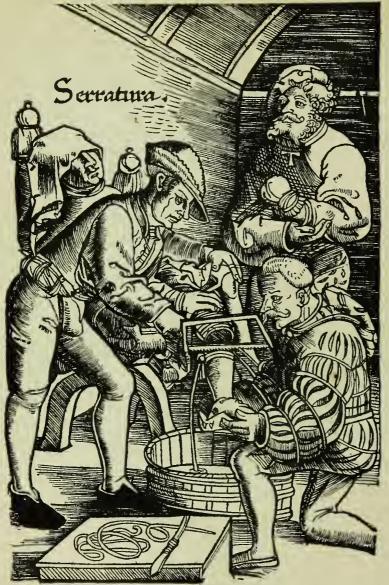

Abb. 34. Amputation mit der Anochenfage. Holsschnitt in der Weise Bechtlin's aus: H. v. Geredorf, Feldbuch der Bundarpenei. Strafburg, J. Schott, 1528.

druck "beide Arzeneien" bezeichnete gleich dem in der Mehrzahl gebrauchten Ausdrucke "die Arzeneis wissenschaften" die Berbindung der Heilfunde für innere Krankheiten mit der Wundarzneikunde.

Auch in anderen deutschen Städten sind im Mittelalter einige studierte "Schneidärzte" nache weisbar. So werden in der Ulmer Stadtgeschichte zwei Beispiele aus den Jahren 1450 und 1483 erwähnt. Bei bem einen wird ausdrücklich gefagt, daß der Argt innere und außere Medigin neben eins ander betreibe. Groß war die Zahl akademisch gebils deter Wundarzte im Mittels alter wie in den folgenden Jahrhunderten aber nicht. Noch im Jahre 1416 wieß die Wiener Fakultat einen Chirurgen, der sich zur Doftorwürde meldete, als unverschämten Menschen zurück. Im Jahre 1456 graduierte sie jedoch einen Dottor der Chirurgie.

Von den gewöhnlichen Bundargten fanden fich in den deutschen Städten überall schon früh ganze heere. In den Murnberger Amterbüchern vom Jahre 1396 find 6 Wundarzte aufgeführt. Im Jahre 1398 wird einer derfelben auss drücklich als Spezialist für Bruche und Steinleiden bes zeichnet. Auch die Hamburs ger Stadterbes und Rentens bücher vom Anfange des 14. Jahrhunderts bezeiche nen eine Angahl Barts scheerer als Chirurgen. In der Vorzeit gingen die Wundarzte namlich nas mentlich aus den Standen der Barbierer und Bader hervor. Erstere beforgten

neben der Wundheilfunst das Rasieren und das Haarschneiden. Die Bader, welche die Badssuben unter sich hatten, gaben sich auch mit der Haarpslege ab. Nach den meisten Handwerferordnungen deutscher Städte war ihnen jedoch das trockene Scheeren nicht gestattet. "Sie sollten nur denen, welche wirklich bei ihnen baden, solglich ausgezogen und naß sind, das Haar und den Bart pupen düre

fen." Im Mittelalter zählte man das Baden zu den sieben Seeligkeiten. Die gegenteilige Auffassung brachte man früher den Diensten der Barbiere entgegen. Wie schon der aus alter Zeit stammende Ausdruck: "Jemand ungeschoren lassen" andeutet, hielt man das trockene Scheeren keineswegs für eine Annehmlichkeit.

Die Barbiere und Bader übten die fleine Chirurgie und andere Arbeiten der Wundheilkunst, als da sind: Aderlassen, Schröpfen, Alystieren,

den Verband bei Verlets ungen, Wunden, Knochens brüchen und Verrenfuns gen sowie die Heilung von Sticht, Hiebe und Schuße wunden, Geschwüren, hautleiden und dergleis chen. Da sich die Frans gofenfrankheit durch Bes schwüre und Hautaus, schläge kennzeichnet, so gehörte die Behandlung dieses Leidens ebenfalls zu den Obliegenheiten des Wundarztes. Meistens wurden die größeren Opes rationen von besonderen dirurgischen Spezialisten, den sogenannten,,Schneid; ärzten", vorgenommen. Solche wundärztlichen Spezialisten, so "zu einer unterschiedlichen Rrankheit, als ju den Augens, Steins oder Bruchschneiden ein geschicklichkeit vor andern oder bewerte Arznei haben ... - denn fid) oft gutregt, das ein lange Zeit in einem geschlecht etwan ein sonder geschicklichkeit oder gewisse Urznei erhalten fein werden und stetig von einem auf den andern geerbt ift" -, gehörten mit jum regels mäßigen Heilheere geord: neter Stadte. Oft führten

biese Spezialisten ein Wanderleben. In Städten, wo solche sehlten, waren die Behörden darauf bedacht, sie wenigstens für gewisse Zeiten des Jahres heranzuziehen. So verpflichtete z. B. der Hamburger Rat noch im Jahre 1568 den "Hanse Kremer, Bürger zu Hildensen" (Hilbesheim), auf sechs Jahre gegen 25 Thaler jährliche Besoldung, zweimal jährlich nach Hamburg zu kommen, um den Einwohnern "den de Sehnen averspannen, an knaken, behnen



Abb. 35. Herausziehen eines Pfeiles aus der Bunde. Holzschnitt in der Beise Bechtlin's aus: H. v. Gersdorf, Feldbuch der Bundargenei. Strafburg, J. Schott, 1528.

schaden hebben", chirurgische Hilse zu leisten. Da es schon seit dem 14. Jahrhundert nachweislich in Hamburg eine große Zahl gewöhnlicher Wunds drzte gab, so muß sich Hans Kremer in seinem Fache eines großes Ruses erfreut haben. Troßdem scheint derselbe des Schreibens unfundig gewesen zu sein, denn er hat den mit der Stadt Hamburg abgeschlossenn Vertrag, statt mit seinem Namen, nur mit einem Handzeichen bestätigt.

Die Barbiere und Bader erlernten ihre Kunst von ihren Meistern während einer zweis bis viers jährigen Lehrzeit und wurden dann nach Hands werksbrauchzu Gesellenernannt. Zur selbständigen Ausübung der Wundheiltunst war von den Gessellen zuvor ein Meisterstück zu machen. Ein solsches war für die Barbiere und Bader schon durch einen Nürnberger Ratserlaß vom Jahre 1456 vorgeschrieben. Zuerst bestand das ganze Examen nur in Scheerens und Messerschleisen. Später

mußten die angehenden Bundärzte vor einem Arztefollegium eine Prüsfung ablegen und bei den zünftigen Meistern einige Salben, Pflaster und Bundtränke bereiten.

Eine Urfunde des Hams burger Rates vom Jahre 1468 kefaßt sich ebenfalls damit, "dem ampte der barberer desse nageschres ven meisterstucke to bes redende, wellicher ein jeder gefelle, deme ein stede su dißem handwerck billiken wollte geboren, schall weten to makende." Das ges forderte Meisterstück bes stand ebenfalls in der Uns einer Anzahl fertigung von Salben, Pflaftern und Bundtranken und in der Renntnis der "fragstücke von allen Leden".

Frühzeitig schon gehörte es zu den Obliegenheiten der Wundarzte, in Sterbes fällen, bei denen die Lodesursache dunkel war, die Untersuchungen von Leichen für gericht: liche Zwecke vorzunehmen und ihr Urteil über Ertrinken, Erhangen, Ermordungen und Ror: perverletungen abzugeben. Die Hamburger Stadtrechnung vom Jahre 1350 enthält einen Eintrag, nach bem ein Bartscheerer für eine Leichenöffnung Zahlung erhalten hat. Nach dem Eide, den der Hamburger Ratswundarzt zu schwören hatte, war derselbe verpflichtet, bei ver: brecherischen Verletzungen die Namen der Thater und Teilnehmer den Gerichtsherren forgfältig mit guteilen und fich burch teine Rückficht auf Gelb und Freundschaft davon abhalten zu laffen. Auch die Würzburgische Stadtgerichtsordnung vom Jahre 1526 giebt Runde von einem Unfange gerichtlicher Medizin: "Nachdem hiervor zween geschworene Bundarste aufgestellt gewesen, welche die Tötliche teit oder Nichttotlichkeit vorgefallener Verwuns

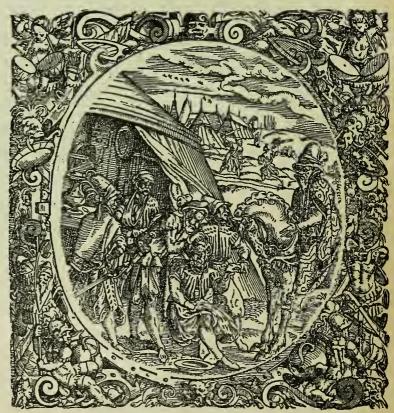

Abb. 36. Feldarzt vor seinem Zelt in Thatigkeit. Holzschnitt von J. Amman aus: Fronsperger, Kriegerechte. Frankfurt 1566. A. 226.



dungen sowie auch anderer Leibesschäden zu bes urteilen hatten, so sollen derselben auch in Zukunft mindestens zwei bestellt sein." Dem gerichtlich vers nommenen Wundarzte sollten 20 Pfennig für jeden Fall gezahlt werden.

Im Mittelalter wurden auch zur Behandlung der Truppen besondere Arzte als Feldscheerer anz geworden. So berichtet die zweitälteste Chronif der Stadt Nürnberg aus den Jahren 1449 bis 1450, in welchen der Martgraf Albrecht Achilles von Brandenburg Nürnberg belagerte: "Item unsere herrn vom rat hetten bestellt zween erst, die (im Krieg) die leut punden und heilten, sie wern edel oder unedel, purger oder Fußtnecht, so richten unserr herrn daz arztlon alles auß, daz ir feiner nicht dorft geben." Die Verwundeten wurden in Zelten hinter der Schlachtlinie oder in dort besindlichen Gebäuden untergebracht.

Um Ende des Mittelalters war auch in Deutsch; land hauptfächlich das Lehrbuch der Chirurgie von dem Mailander Lanfranchi, der während der Unsruhen der Guelfen und Ghibellinen aus seiner

Heimat vertrieben, in Paris lebte, und das des französischen Arztes Gun de Chauliac (um 1360) in Gebrauch.

Das alteste handschriftlich auf uns gefommene, beutsch geschriebene chirurgische Werk ift bas "Buch der Bundth: Erbnei", das im Jahre 1460 von heinrich v. Pfolspeundt, Bruder des deutschen Ordens, verfaßt wurde und im Jahre 1868 jum ersten Male im Druck erschien. Der Verfaffer ift identisch mit S. von Pfalspeunter, deffen adeliges Geschlecht in früheren Jahrhunderten in Pfalzpaint bei Eichstädt anfässig war. Derfelbe stütt fich in seinen Angaben oft auf einen Meister Johann von Paris, giebt nach diesem ausführ: liche Anweisung jum Verbinden von Wunden und befaßt sich mit der Wiedereinrichtung und Heilung von Verrenkungen, Knochenbrüchen, Sticht, Siebe und Pfeilmunden. Die Schufmuns den find in dem Werke noch nicht abgehandelt.

Pfolspeundt heilte die frischen Bunden nicht direkt, sondern meistens durch Siterung, indem er in dieselben junächst Terpentinol und alsdann



21bb. 38. Unwendung eines Alpftiere. Solgidnitt eines unbefannten Meiftere ca. 1550. Dreeben, Aupferftichtabinet.



Abb. 39. Aderlaftafel ca. 1480. Holzschnitt. Munchen, Rupferstichkabinet. Schr. 1925.

Rofendl, das aus Leindl und Rofenblattern ges kocht war, einträufelte. Auch die Pfeilsvißen ente fernte er nicht sofort aus den frischen Wunden, fondern gleichfalls erst dann, wenn Eiterung eine getreten war. Von blutigen chivurgischen Eingriffen teilt Pfolspeundt die Runft mit, "Einem eine newe naße sw machen, die im gant abe ift, und sie halt dy hunde abgefressen." In der Ges schichte der Medizin wird als der erste Europäer, der sich mit dem Ersatze von verlorenen Nasen befaßte, der im Anfange des 15. Jahrhunderts lebende Sicilianer Branca genannt. Er nahm die fleischigen Ersatstücke für die neue Nase aus dem Gestcht, während fein Sohn Antonio dieselben aus der haut des Oberarmes schnitt, wie es auch Pfolspeundt lehrt, der da sagt: "ein wall (Welscher) hatte mich das gelernth." Weite: ren Kreisen ward das Verfahren erst am Ende des 16. Jahrhunderts durch die Veröffentlichung bes Tagliacossa aus Bologna befannt. Italiener meinte, letterer würde auch den armen Abalard wieder gang gemacht haben. Jedenfalls wurde die Rhinoplastif in früheren Jahrhunderten fcon fleißig ausgeübt.

> "Die sympathetische Schnauze klebte, So lange Bater Urm noch lebte. Doch streckt sich der auch in das Grab, Dann siel die Nase gleichfalls ab."

Das chirurgische Kunststück, das einige Jahrs hundertelang wieder in Vergessenheit geriet, wurde in Deutschland im Jahre 1816 zuerst wieder von Gräfe ausgeübt.

Eine zweite, für die Chirurgie höchst wichtige Erfindung, die vor ihm schon Gun de Chauliac erwähnt, bespricht Pfolspeundt in dem Rapitel: "Whemanennenschlaffen macht, den manschneiden wolde." Um Betäubung und Gefühllosiskeit zu erzeugen, benutzte er zur Einatmung von narkotisschen Mitteln einen Schwamm, der mit dem Saste von Opium, Bilsensamen, Alraunblättern, unreisen Maulbeeren, Thalskraut (Convallaria), Schierzling, Epheu, Gistlattich und Kellerhalssamen gestränkt war. Verdrägt wurden diese Narkotika aus der Chirurgie erst seit 1846, als man die Einzatmung von Athers und Chlorosormdämpsen als Betäubungsmittel entdeckt hatte.

Die hauptsächlichsten Dienste der niederen Bundarzte bestanden im Rlystieren, Aderlassen und Schröpfen. Im Altertum und im Mittelalter bes diente man sich statt der Klystierspriße zur Aussspülung der Eingeweide einer Blase mit daran befestigtem Röhrchen. Am Ende des fünszehnten Jahrhunderts wurde diese einfache, zur Erleichters ung der Sterblichen geschaffene Vorrichtung durch die Ersindung der Klystierspriße in den Schatten gestellt. Der Wohlthäter, dem die Menschheit diese

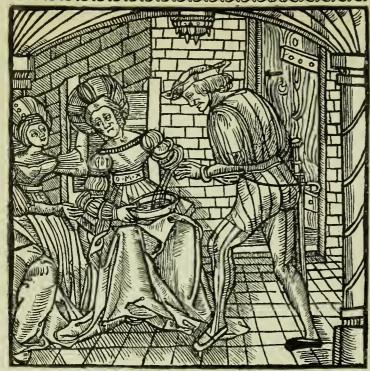

Abb. 40. Aderlaß an einer Frau. Holzschnitt aus: Enn npgge Kalender recht hollende. Lübed, Steffen Arends, 1519.

wichtige Erfindung verdankt, war der Italiener Gatenaria, Professor der Medizin zu Pavia.

Vielfach wurden die Klystiere nur deswegen gegeben, um den üblen Folgen der Völlerei zu begegnen. Auch der in früheren Jahrhunderten so viel und oft als Vorbeugungsmittel gegen Krank heiten vorgenommene Aderlaß feht in einem gewiffen Zusammenhang mit der alten deutschen Unmäßigkeit. In einem Aderlaßbuche vom Jahre 1599 heißt es: "Es pflegte der hocherleuchtete Mann Philippus Melanchthon oft und vielmal feinen Buhörern . . . . ju fagen: Wir Teutschen fressen und sauffen uns arm und frank und in die helle. Wenn man nun also toll und voll mit selkamer Speise durcheinander vermischt den Leib big oben angefüllt, und auf den Morgen der Ropf schwer wird, Drückung umb die Brust und andere Bufalle fich zutragen, algbann laffet

man zur Aber und saufft wies der, daß's fracht".

Un den Tagen des Abers lassens pflegten die Wundarzte por ihren Wohnungen eine Aderlagbinde und auch eine Aderlaßtafel, auf der die rich: tige Zeit des Aderlaffens gu ersehen war, auszuhängen. Der schon im Altertum betriebene Aderlaß wurde im Mittelalter namentlich nach den Gefunde heitsregeln der Schule von Salerno vorgenommen. Nach einer übersetzung, welche der Freund Luthers, der Argt Curio aus Erfurt, von diefen giebt, heift es:

"Bor siebzehn Jarn nicht Adern laß, Die lebendig Krafft entgeht durch das,

Die doch der Wein bald wieder bringt,

Mit weicher Speiß dies auch ge-

Daß Aberlaßn ist'n Augn nicht arg, Scherpst hirn und Mut und wermbt das Marck, Es hilft die Darm und schleußt den Magn, Den Leib, thut auch Unlust verjagn,



Abb. 41. Aberlaß an einem Mann. Holzschnitt aus: H. Brunschwig, Liber postilentialis. Strafburg, Grüninger, 1500.



And La man zelt nach der geburt cristi Tulent vierhundert vin in dem viervudsibenezigisten iar das ainder iar nach dem schalt iar Die guldin zal ist. pij. Der sunnen sch gin. proij. Der sunnen schalt ich büchstab. dem schalt iar Die guldin zal ist. pij. Der schauden sche wochen vin ain tag sen sche weiten secht in set in secht meß von der herren saßen sche wochen vin and das alse als selle sam sin seg. Der segigist tag am schalt gegen man das et ist gigist tag am sinteg vor lant peters stilliger Allermän sam schnecke am sinstag vor Okthie.

Ambrosius tag. Die erdezwoch hebt an am Suntag vor potenciane. Der pfingstag am funtag nach Arbani. Unsers herren am suntag var de onrskag nach benifacij. Die tzu kunste vor den benifacij. Die tzu kunste sec noch mittag in stille das mons solgent hie nach sec noch mittag ir still das sec noch mittag ir stille das sec noch sec noch mittag ir stille das sec noch se

minut Bruch an montag nach mather vor mittag iij, sudo sprvomnut 1/1 Ber drit herbsmond Lan montag nach <u>marei</u> des babse nach mittag in der ix studo privity minut Bruch an dinstag nach spmonis vir sude tag nach mittag iiij. studo i preminut der wintermond Lan mittag in der printer vintermond Lan mittag vor martin, vor mittag in der privity minut Bruch an donrstag vor kather rine vor mittag iiij, studo stij, minut der privity minut der priv

allen dingen Donrstag frotag ond sambstag nach galli mittel den iungen on die frow enader ond ergnegen mit pillulen. Euntag vod montag nach sant spinenes tag mittel den iungen on die lungader ond ergnegen mit electuarien. I Der drit hethmond. Ambstag ond suntag nach aller heiligen tag gut den alten on die sendader on ergnön nemen in allen dinge Ojontag ond dinstag nach martini gut den alten on die schindain ond ergnep nemen in allen dingen An sant elstegen tag ond den nächsten darnach gutt den alten on die höbtader. (Der wentermond An sant barbaren abent ond tag gutt den alten on die schindain in allen dingen An sant die schindain in mit ergnep nemen in allen dingen · Olitwoch donrstrag vnd frittag nach sucieimittel den iungen on die frouwenader vnd erginepen mit pillusen. Fuptag vnd Bampstag nach der vnschuldigen kindlin tag gutt den alten on die seindader, vnd ergneten nemen in allen dingen woch vnd denerstag vor galli mirtel den iungen on die schamader vnd ergnegen mit getranck. Fritag vnd sambslag vor galli gut den alten on die schinbain vond ergny nemen in

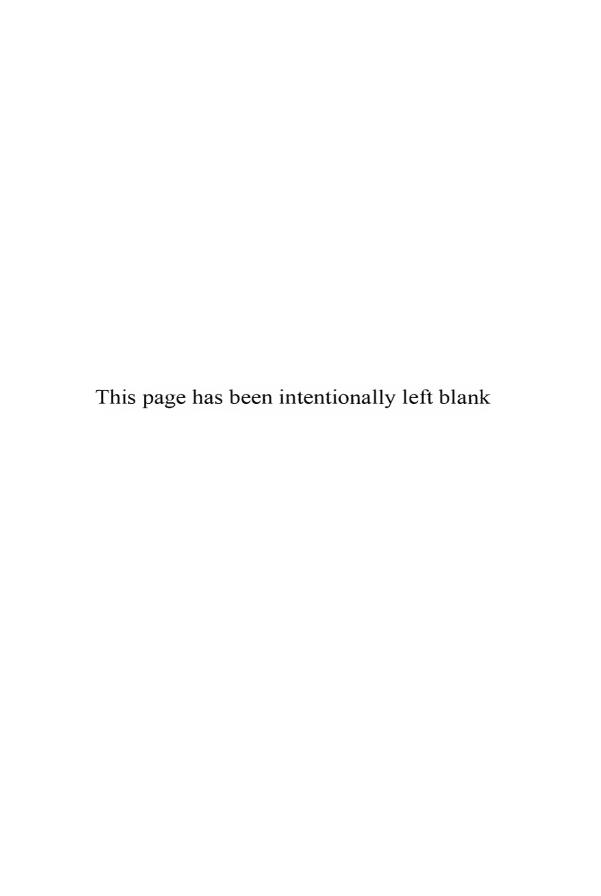



Abb. 42. Aderlaß an einer Frau. Holzschnitt aus: A. Sph, Eraktat von Aderlassen. Landshut, Weyfenburger, 1520.

Macht füßen Schlaft und reine Sinn hilft Ohrn, macht Kraft, giebt gute Stimm."

Für sehr wichtig hielt man es, daß das Aders lassen bei bestimmten Krankheiten nur an gewissen Adern vorgenommen wurde, die auf Aberlasskarten genau bezeichnet waren. So heißt es im

Aberlaßbuche: "Es ist auch eine Aber auff dem zeigfinger, die Anatomici nennen sie Salvatellam. Dieselbige schlägt man auff der rechten Hand in Verzstopfung der Lebern und auf der linken in Verstopfung der Milz." In den Salernitaner Gesundheitsregeln heißt es dem entsprechend:

"Ein Ader genannt die Salvatell hilfit der Leber und Milft, macht d' Stimm hell,

Sie reinigt umb die Bruft und Hert

Davon vertreibt sie offt den Schmerz."

Nach Geilers "Weltspiegel" aus der Zeit um 1500 wurde der Aderlaß gegen eine Frau mit Erfolg angewandt, die mit einem Pfaffen Untreue gegen ihren Mann begangen hatte: "Da thet der Mann ein Ding und schieft von Stund an den Scherer, ließ ihr die Adern auff den Fueßen und Henden schlahen unnd das boeß Gebluet herauße laussen, da vergaß sie nachmals des Pfassen und fragt ihm gang nicht nach." Nicht immer war der Erfolg des Aderlassens der erwaretete. Zuweilen trat bei diesen Blute abzapfungen die Ohnmacht ein, und in einzelnen Fällen "ist Adere lassen ein Urfach des Todes."

Eine andere Art der Blutents ziehung war die mittelst der Schröpftöpfeoder Ventosen. Während man im Altertum als solche Hörner benutzte, aus denen man durch eine obere Öffnung die Luft

aussog und die Öffnung alsdann mit dem Finger oder mit Wachs verschloß, dienten im Mittele alter zu diesem Zwecke weithalsige Gefäße aus Metall oder Glas. Ein Aderlasbuch des 16. Jahrehunderts sagt: "Das Aderlassen zeucht das Blut von tiesen heraus vom Leid, nemlich von dem

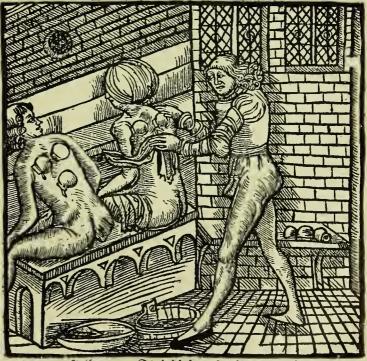

Abb. 43. Autsegen von Schröpftöpfen. Holsschnitt aus: Epn noge Ralender recht hollende. Lubed, Steffen Arende, 1519.

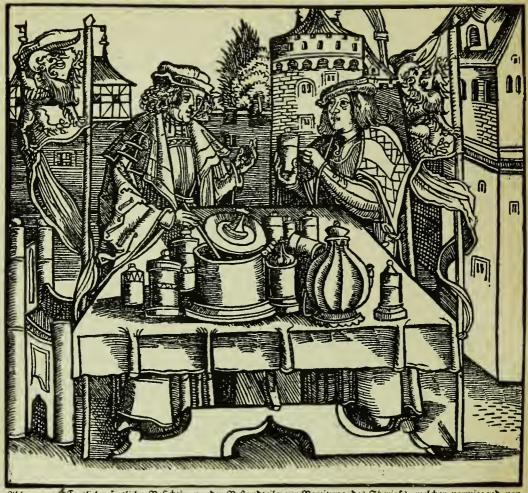

Abb. 44. Offentliche ärztliche Besichtigung der Bestandteile zur Bereitung des Theriaks, welcher vorwiegend von den "Triadersfrämern" feilgehalten wurde. Holzschnitt aus: H. Brunschwig, Destillierbuch über die zusammen gethane Ding. Straßburg, Grüninger, 1512.

Herzen, Lunge u. s. w. . . . . So zeucht aber das Schrepfen und Ventosen allein das Blut, so am außersten am Fleisch und an der Haut steckt."

Eine Anzahl von Krankheiten, deren Behands lung gefährliche wundärztliche Eingriffe erfordert, durch welche leicht Körperschaden oder ein plößs licher Tod des Kranken eintreten kann, wurde in der Borzeit sowohl von den gelehrten Arzten wie auch von den gewöhnlichen Wundärzten völlig vernachlässigt. In dem im 14. Jahrhundert erschienenen Werke von Gun de Chauliac sagt der Verfasser, wegen Unsicherheit des Erfolges hätten alle gescheidten Männer die Operation des grauen Staares den sahrenden Heilkünstlern

Ahnlich sprachen sich andere Arzte überlassen. des Mittelalters aus. Durch folche Gepflogenheis ten bildete fich neben dem anfässigen Beilpersonale ein Stand von fahrenden Beilfunstlern beran, der die blutigen und schwierigen Operationen ausführte. Die wichtigsten dieser heilkundigen Landfahrer waren die "Starstecher" und "Deus listen", die "Bruch: und Steinschneider" und die Zahnbrecher, welche vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert die deutschen Lande gleichmäßig durchzogen. Schon Geiler von Raisersberg schreibt in seinem Weltspiegel von solchen herumgiehenden heilfunftlern: "Weiteres wie viel die alten Weiber, Triackersframer, Zanbrecher

### SO TO TO TO TO TO TO TO TO TO SO SO CONDESSED ON THE STATE OF THE STAT

und andere unerfahrene mehr mit ihrer Kunst geheilet haben, weiß ein jedlicher wol, also das sie etliche gelemdt, etliche blindt, etliche gar dem alten haussen haben zugeschickt, und ist solchen Kunden recht geschehen, inndem sie die guten Arzt veracht haben unnd sein solchen Leutbescheissern nachges volget." Der von den "Triackerskrämern" seils gebotene Theriak war meistens gesällscht. Die deswegen eingesührte ärztliche Beaussichtigung der Theriakbereitung ist schon oben erwähnt worden.

Die Kunst der sahrenden Zahnkünstler ging nicht über das Ausziehen von Zähnen und den Verkauf von Zahnheilmitteln hinaus. Die letzteren waren in der Vorzeit meistens sehr energisch. "Vor den wetagen der czeene" empsiehlt Pfolspeundt (1460) ein Zahnpulver aus Sandstein und Pfesser zu gleichen Teilen. Dieses Pulver wurde an die schmerzenden Zähne gelegt, "bis es nümmer beist noch hist, dornach so waschs mith einem wasser auß dem munde." Nach mittelalterlicher Anschaufung, die auch von dem Salernitaner Platearius vertreten wird, entstanden manche Zahnleiden durch zahnsressende, entstanden manche Jahnseiden durch zahnsressende, daß der Kranke, unter einem Leinentuche sitzend, auf ein glühendes Kohlenseinentuche sitzend, auf ein glühendes Kohlens

becken Bilsensamen streute, hierüber einen Blechetrichter stülpte und den Rauch des narkotischen Samens durch das Trichterrohr an den leidene den Zahn leitete. Durch die narkotische Wirkung des Bilsenrauches verschwinden die Schmerzen. Auf dem glühenden Kohlenbecken springt der weiße Kern des Bilsensamens aus der grauen Schale heraus und wird von der unwissenden Menge leicht für den bösartigen Wurm des Zahenes angesehen.

Neben den herumziehenden Augenärzten gab es im Mittelalter auch schon einige seßhafte, von benen 1366 einer in Speier und 1372 einer in Eflingen genannt wird. Auch berichten geschichts liche Überlieferungen von Frauen, die im 15. Jahrhundert sich in Frankfurt a. M. mit der Augenheilkunst befaßt haben. Eine sehr wichtige Rolle in der Augenheilfunst spielten die Brillen. Die erste herstellung dieser Doppelglaser foll um 1290 stattgefunden haben, ihre Erfindung wird dem sehr geschickten Monche Alexander von Spina oder dem Salvino degli Amati zugeschrieben. Durch die veriskopische Schleifart der sphärischen Glaser durch Wollaston und weiter durch die enlindrische Schleifart der Gläser durch den Schweizer Geistlichen Schnyder wurden die urs



Abb. 45. Ein Zahnbrecher in öffentlicher Ausübung seiner Kunst auf dem Jahrmarkt. Holsschnitt aus: Petrarca's Trostspiegel. Augeburg, Stepner, 1521.



Abb. 46. Brillenhandler. Apfr. von J. Collaert ca. 1520-67 nach Joan. Stradanus.

sprünglich mangelhaften Brillen sehr gebeffert, sodaß sie ihre heutige Bollkommenheit erreichten. Obenstehendes Bild zeigt den Verkauf und den Gebrauch der Brillen in früherer Zeit.

"Die Tryackersträmer, Zanbrecher, Landstreit cher, Teufelsbeschwerer und die alten Beiber, welche die Zeit nie kein Buchstaben auff die Ur: Benn gestudieret haben" pflegten, wie Geiler von Raisersberg schon erwähnt, die Rranken mit großem Geschrei an sich zu locken, sodaß der Aus: druck: "er hat ein geschren wie ein Zanbrecher oder Ernackersframer" jum Sprichwort geworden war. Der Ausdruck Charlatan (vom ital. ciarlare schwagen) ift von dem Geschwaß der Marktschreier abgeleitet. Das Treiben derartiger fahrender Zahnbrecher und Theriakskrämer ift von vorzeit lichen Malern und Zeichenkünstlern vielfach dar: gestellt worden. Sehr oft war der in einen Talar würdig gehüllte fahrende heilfünftler mit einem in bunter Narrenjacke gefleideten Hanswurst geschäftlich vereinigt, der durch derbe Spage und Possen und durch Trompetenstöße

bie Rundschaft anzulocken hatte und weiter auch verpflichtet war, die große Kunst seines Meisters zu rühmen. Zum Schauplaß diente dem Künstlerpaar eine Marktbude oder eine öffentliche Tribüne, welche mit Teppichen, chirurz gischen Wertzeugen, Arzneistandgefäßen, Ooktorz diplomen und Uttesten herausgepußt war. Sehr oft übernahm der frühere Possenreißer später die Rolle seines Herrn und Meisters und übte dessen Heilfunste auf eigene Rechnung aus.

Alle diese Pfuscher, welche Murner meint, wenn er in seiner Schelmzunft fagt:

"Manche laffen sich Doktoren schelten, Und wiffen nicht, was die Rüben gelten,"

wurden vom gemeinen Volke als Arzte angesehen und bezeichnet.

Besonders die landliche Bevölkerung liebte es in der Vorzeit, wie noch heute, dei Krankheiten Quackfalbereien, abergläubische Mittel, Beschwöseungen und Zauberkünste zur heilung in Unwendung zu bringen. Diese Kuren wurden bessonders von alten Weibern, sahrenden Studens

ten, Scharfrichtern, Totengräbern u. s. w. vorge, nommen. Im 13. Jahrhundert rügt Berthold von Regensburg in seinen Predigten bei den Frauen, "daz sie mit zouberie umbegant, so sin rucke swirt oder swaz ez denne ist", und meint: "Ez sî wîp oder man, die mit zouber unde mit lüppe umbe gênt, die sint êwiclîche verlorn an libe und an sêle." Schon Brant geißelt in seinem Narrenschiss den Arzneinarren, der den richtigen Arzt verschmäht "und volget altter wiber rott und loßt sich segen in den dott, mit fracter und mit narren wurß."

Im Mittelalter suchte man die männlichen Arzte möglichst von dem weiblichen Geschlechte fern

zu halten. So war es ben Arzten nach den westgotis schen Gesetzen des 6. Jahrs hunderts ausdrücklich vers boten, den Frauen in Abs wesenheit ihrer Verwandten die Ader zu schlagen. In den deutschen Städten finden sich im Mittelalter neben den Hebammen noch andere arzneikundige Frauen. In Mainz wird ein derartiger weiblicher Arzt im Jahre 1288 erwähnt, und nach einer Nachricht vom Jahre 1394 half in Frankfurt die Tochter eines Arztes die vers wundeten Söldner "arzten." In Frankfurt werden weiter während des gangen Mittels alters jüdische Arztinnen ges Im Anfange des nannt. 15. Jahrhunderts genoß dort eine jüdische Arztin Zerline besonders für die Behandlung von Augenleis den ein bobes Unfeben. Bur Anerkennung ihrer Leistuns gen erhielt fie die Erlaubnis, außerhalb der Judengasse ibre Wohnung zu nehmen.

wärts hereingezogenen jüdischen Arztin wurde, um sie zum Dortbleiben zu veranlassen, die Zahlung des üblichen Schlasgeldes erlassen. Nach einer Urfunde vom 2. Maj 1419 erlaubte der Bischof Johann II. von Würzburg der "Judensärztin Sarah", gegen jährliche Zahlung von 10 Gulden die Heilfunst im ganzen Vistum auszuüben. Ihre Praxis war so gewinnbringend, daß sie sich alsbald aus dem Ertrag ein Nittergut kausen konnte. Auch in dem mittelalterlichen Heilzberen Nürnbergs werden als anerkannte Medizinalpersonen "ehrbare Frauen" oder "assidentes matronae" aus ehrbarem Geschlechte genannt.

Im Jahre 1463 find 7, 1486 bereits 23 heil



Einer etwas spater in Frank: Abb. 47. Theriathandler beweist die giftwidrige Wirkung seines Theriats durch furt lebenden, von aus: das Vorzeigen e. Schlange. Kpfr. von H. Curti nach G. M. Mittelli (1634—1718).



Abb. 48. Darftellung einer Beburt. Holgschnitt aus: Cicero, de officiis. Augeburg, Stenner, 1531.

fundige ehrbare Frauen in der Nürnberger Stadts geschichte erwähnt.

Im 16. Jahrhundert traten zu diesen noch die "geschworenen Frauen" aus dem Handwerkersstande. Dieselben wurden in Um als "Führestinnen" bezeichnet und hatten sich neben den Hebsammen mit der Behandlung von Frauenleiden zu besassen. Die "geschworenen Frauen" und Hebammen waren den "ehrbaren Frauen", welche in Augsburg "Obstauen", in Um "Oberhändige Frauen" genannt wurden, untergeordnet. Diese Obstauen waren meistens aus ehrbarem Gesschlechte und hatten gemeinschaftlich mit den Arzten die Prüsung und Beaussichtigung der Hebammen zu vollziehen.

Die städtischen Behörden suchten, wo es nötig war, durch Zahlung von Sehalt dafür zu sorgen, daß tüchtige hebammen zur Berfügung standen. In den Nürnberger Stadtrechnungen vom Jahre 1381 heißt es: "Item dedimus Lugenin 3 haller darumb, daz sie den burgern iren dienst geheißen hat, und ein hebam sol sein, und man sol ir furs baz alle cottember geben 1 guldein."

In den Jahren von 1442 bis 1560 finden sich

durchschnittlich in den Nürnberger Amterbüchern 12 bis 15 Hebammen verzeichnet. Nürnberg hatte damals etwa 20 bis 30 Tausend Einwohner.

Die Hebammen hielten Lehrmägde, welche nach erfolgter Prüfung selbst zu Hebammen ober "Bademuhmen" gemacht wurden. Camerarius meint: "man fol zu dem ambt feine nehmen, die nit zuvor im Chestande gelebt und zum oftermahl selber an ihr erfahrn hatt, was kinder haben und geboren erfordert."

In ähnlicher Weise, wie heute die Diakonissinenen die Krankenpstege ausüben, widmeten sich dieser schon im Mittelalter die Beginen, Seele weiber oder Seelnonnen, welche im 13. Jahrhundert schon über ganz Deutschland verdreitet waren. Der Priester Lambert le Begueß soll diese halbe kirchliche Genossenschaft im 12. Jahrhundert in den Niederlanden gestiftet haben. Es ist zweiselchaft, ob der Name Begine von diesem Stifter, oder von dem französischen Namen der weiße leinenen Haube (beguin), die diese Pflegeschwestern trugen, herrührt. Im späteren Mittelalter war die Genossenschaft der Beginen ganz weltlich. Sie lebten ehelos in kleinen, ihnen durch Barmherzige

teit gestifteten Häusern und übten auch in ihrer eigenen Wohnung, meistens jedoch in den Privats häusern die Krankenpslege aus. Sie besuchten außerdem die Gefangenen, trösteten sie und leisteten ihnen kleine Dienste. Bei Beerdigungen erschienen sie als Rlageweiber und verrichteten die Totenwache an den Gräbern, In Nürnsberg waren es namentlich alte Dienstboten, welche in die Genossenschaft der "Seelnonnen" eintraten. Für die von ihnen geleisteten Dienste der Barmherzigkeit und christlichen Liebe erhieltensie kleine Geschenke, von denen sie lebten.

Die häusliche Krankenpflege lag im Mittelsalter, wie auch noch später, ganz in den Händen der Frauen. Zu einem wohlgeordneten Hausshalte gehörte neben der Hausapotheke ein Urzneisbuch, welches die Behandlung der Krankheiten lehrte. Bon solchen in Deutschland verfaßten Werken ist wohl das älteste, das auf unsere Zeit gekommen ist, die "Physica" der arzneikundisgen heiligen Hildegard. Dieselbe lebte in der Mitte des zwölsten Jahrhunderts und schried in lateinischer Sprache ihr Buch für das Benes diktinerinnenkloster auf dem St. Ruprechtss

berge bei Bingen, in dem fie Aebtiffin war. Hildegard erklärte die Entstehung der Rrants heiten aus einem Überschusse und einer Verderbnis der Safte des Körpers, welche zuweilen, gleich einem seinem Bette tretenden Fluffe, die Rörper überfluten und in den Gefäßen und Eingeweiden desfels ben Sturm erregen. Ihre Arzneimittel find nicht ausschließlich die des flassischen Alters tumes, und die vielfach in den lateinischen Teri aufgenommes nen Namen der Aris neimittel beuten bas

rauf hin, daß die heilige hildegard teilweise ihre medizinischen Renntnisse aus dem Bolke, von Burzelgräbern und Kräuterweibern erlernt hat.

Ein weiteres für das Volt geschriebenes Arzeneibuch, ist das des Ortolff von Bayrland, der um das Jahr 1400 in Nürnberg oder in Würzburg als Arzt thätig war. Dieses "Arztbuch" wurde schon im Jahre 1477 in Nürnberg gedruckt und scheint dem Geschmacke und den Bedürsnissen dieser Zeit sehr entsprochen zu haben, denn es erzlebte trotz vieler darin enthaltenen Ungeheuerzlichseiten in den verschiedensten Städten eine Anzyahl Nachdrucke und Auslagen.

Auch in der Form von kehrgedichten wurden dem deutschen Bolke im Mittelalter die Anweissungen zur Hausapotheke geboten. Als ein dersartiges Werk ist in erster kinie zu nennen das "Confektbuch," das der Nürnberger Meiskersänger Hanz Folz\*1485 verfaßte. Das Wort Konfekt hat hier die Bedeutung von zubereiteter Arznei.

"Mas aber die capitel sein Dis puchs, thu ich zulept hie schein. Der zwelste sind, als ich euch vort Erflären will von wort zu wort.



Abb. 49. Hausliche Krankenpflege eines Waffersuchtigen. Rechts ein Arzt im Talar mit Barett und neben ihm ein Bundarzt. Holzschnitt von H. Burgkmair aus: Avila, Regisment der Gesundheit. Augsburg, Stepner, 1536.



Albb. 50. Bild von einer Konfektschachtel des 16. Jahrhunderts. Holgschnitt aus dem 16. Jahrhundert. Berlin, Rupferstichkabinet.

Ich mein von zwelfferlei speczerei, Do ich ir craft auch melde pei."

Die alsdann besprochenen Arzneistoffe sind: Anis, Rümmel, Roriander, Nelken, Zimmt, Rubeben, Mandeln, Ingwer, Pfesser, Pfirsich: und Weichseltern, Fenchel und Muskatblüte im überzuckerten Zustande. In dem ältesten Abdrucke des Konfektbuches ist auf einem Holzschnitt eine Konfektbüchse in Form eines Buches dargestellt. Ein solches zwölfsächeriges Konfektkäsichen besitzt heute noch

die Wolfenbüttel'sche Bibliothet. In der Sammlung des germanischen Museums befindet sich eine runde zwölffächerige Konfektschachtel aus dem 15. Jahrhundert. Der Deckel derselben ist mit gotischen Ornamenten verziert. Oft waren die Deckel der Schachteln, in denen die Würzkonfekte in den Handel kamen, mit Vildern geschmückt, wie die obenstehende Abbildung ein solches zeigt.

Bu den diatetischen Mitteln der heilfunft und zu den Unnehmlichkeiten des Daseins gehörte in

allen Zeiten das Baden. Man unterschied im Mittelalter schon, ebenso wie heute, Flugbader, Mineralbader und fünstliche Bader. Die mines ralischen Bader wurden schon in früheren Jahr hunderten nicht nur von wirklich Kranken, sondern auch von der vergnügungsbedürftigen Menschheit besucht. Nach einem Briefe aus der Zeit des Konstanger Rongils badeten zu Baden in der Schweiz in den öffentlichen Badern Manner und Weiber. Jünglinge und Madchen zugleich zusammen. In den Privatbadern waren die Badebecken für die beiden. Geschlechter durch eine mit Fenstern versehene Bretterwand zwar in zwei Teile ges

teilt, indessen so, daß sich ein leinenes Hemd. Bruch genannt. Nach dem vindargny doctorem. mittelalterlichen Rurges brauch wurden die Bäder wesentlich andauernder bes nußt als heute. Hans Folz schreibt in seinem um 1480 erschienenen Buche über Bader von dem Wildhad im Schwarzwald:

"Bum erften pad aufe mengft, verste, Und alle tag einer stund me, boch über geben ftund fein dag. in diesem pad ein jeder mag on speif und trond gar wol bestan, pis man fust fol zu tifche gan."

Die letten Worte dieses Reimwerks richten sich gegen die an manchen Orten übs liche Sitte, sich während des Badens mit Zechen und Schmausen die Zeit zu vertreiben. Trop des Verbotes der Arzte nahmen viele Leute Wein mit in das

Darstellungen der Vorzeit, sondern auch schrifts liche Überlieferungen erzählen davon. Go mahnt ein altes Badegesets:

> "nimm mit bir ein weinfandel Und bekommst du in pad ein handel, So fei ftets willig und bereit, Bu bufen mit dem Kandel dein tumpheit."

Um die Langeweile zu vertreiben, übten die im Bad Sigenden gemeinsam Musik und Besang. Da nun die mittelalterlichen Bäder, ebenso: wenig wie die modernen, Orte jur Pflege drifts licher Askese und kindlicher Unschuld waren, so gesellte sich zur Erhöhung der Freuden des

## die Badenden stets berüh: Tractat der Wildbeder natuer

ren und unterhalten fonns wirckung vnd eigentschafft mittsampt vnderweisung wie Die Weiber trugen sich ein reder bereiten sol ee er badet/auch wie man baden/einenes hemd, die sich ein reder bereiten sol ee er badet/auch wie man baden/ Manner eine Art Schürze und ettliche zufell Verbadenden wenden sol/Gemacht mit oder Schwimmhose, das groffem fleiß Inris Lauremium Phriesen der freien kunst Tevtunus

Lum Privilegio



Bad. Erfichtlich wird dies Abb. 51. Gemeinfames Bad mit Schmauferei u. Mufit. Titholofchn. von E. Schligoc nicht nur aus den bildlichen zu: L. Phries, Traftat der Wildbader. Strafburg 1519. Nagler, M. III 1753, 4.



21bb. 52. Bad Ems im 17. Jahrhundert. Apfr. von Merian. Munchen, Rupferstichkabinet.

Badelebens zum Wein und Gefang meisiens noch bas Weib.

Auch fonst ward die Geselligkeit in denselben in jeder Weise gepflegt. Hans Folz erzählt von einem oberschwäbischen Bade:

"do macht sich mancherlen geschick von effen, trinken, tanzen, springen, steinstoßen, lauffen, sechten, ringen, seitenspil, pfeiffen, singen, sagen, enn ander von vil sachen fragen u. s.w."

Von den deutschen Badeorten, welche Hans Folz bespricht, sind die wichtigsten Gastein, Wiesbaden, Ems, Wildbad, Pfessers und zum Ellnbogen bei Eger.

Manche dienten gegen andere Leiden als heute. So heißt es von Ems:

> "Zu Ems ein pad do felbest um wer pades halben do hin fum, ist mer um Lust dan um gesunt, doch wem falt fluß und fres we dunt, die werden schnell geheilet do."

Da die chemische Analyse noch zu wenig ente wickelt war, so kannte man die wirksamen Stoffe der Mineralquellen nicht. Es stütten sich die damaligen Angaben über solche nur auf Beremutungen. Man nahm von den Quellwassern z. B. folgendes an:

"Und durch mas Ert fie rinnen thun, Remen fie ir Eigenschaft davon."

Schon im Mittelalter wurde aus dem Rathaus, berge zu Gastein Gold zu Lage gefördert. Folz schreibt deswegen von dem Gasteiner Wasser:

"Ein pad in der gastein, verstet, von eim bewerten golderzt get

fwefel, alaun, arfenicum ift auch fein mifchung do darum."

Der moderne Chemifer fann diese Stoffe ebenssowenig in dem Wildbade von Gastein auffinden wie den "Alaun" in dem Wasser von Badens Baden

## Vondem Plumbersbad.



Abb. 53. Gemeinsames Sad beider Geschlechter in Plummers (Plombières) in den Vogesen. Titelholzschnitt aus: I. J. Huggelin, Von heilfamen Babern des Teutschen: lands. Müblhausen, 1559.

#### Babituben RUNDRUNDRUNDS 51 REDEBER RERESERE

(Plombières) in den Vogesen.

Eine wichtige Rolle im deutschen Volksleben spielte in jener Zeit die Badstube, welche im

Niederdeutschen Stove oder Staven und von den Lateinschreibern Stupha genannt wurde. Ursprünglich war der Ausdruck "Stube" nicht mit "Zimmer" gleichbedeutend, fondern man verstand darunter nur den Raum, in dem die warmen Bader genommen wurden. Wenn in den Badstuben auch Wannens bader mit verabreicht wurden, so nahm man daselbst doch vorwiegend Schwisbader, welche für ein vorzügliches Schutmittel gegen den nach den Kreuzzügen in Deutschland so fehr verbreiteten Aussatz galten. Bis jum 12. Jahrhundert scheinen nur die römischen Schwigbader, bei denen trockne, erhipte Luft in Wirkung tritt, bekannt gewesen zu fein. Die Verwendung heißer Wasserdampfe fammt aus Rugland, und die Renntnis dies ser Badeart wurde von dort im 12. Jahre hundert durch Handelsreisen deutscher Rauf leute mit in unsere Beimat gebracht. Der Kirchenvater Nestor berichtet aus dem Dnjeprlande: "Ich fah holzerne Bader und

und das "Blei" in der heilquelle von Plummers darin steinerne Defen, die fie scharf heizten. Sie begießen fich die haut mit lauem Baffer und nehmen Ruten oder garte Baumzweige und fangen an, fich damit zu veitschen, gießen indes



Bemeinsames Bad fur beibe Geschlechter in ber 2166. 55. holgschnitt aus: Joh. Stumpf, Schweizerdronif. Schweiz. Zürich, Froschauer, 1548.



21bb. 54. Bad Gaftein im 17. Jahrhundert. Gleichzeitiger Stich. Munchen, Aupferftichkabinet.



Abb. 56. Babestube mit Darstellung eines Mannenbades und Abgießung. Holgschnitt aus: Michael hero, Schachtafeln ber Gesunthept. Strafburg, Schott, 1533.

Wasser auf die Steine und peitschen sich so arg, daß sie kaum lebendig herauskriechen, worauf sie sich mitkaltem Wasser begießen." In den Schwisz bädern der deutschen Badstuben wurde die Entzwicklung heißer Wasserdämpse durch Übergießen erhitzter Steine mit Wasser erreicht.

Beigewissen Krankheiten nahm manzur Dampferzeugung statt des Wassers Kräuterabkochungen. Zur Darreichung solcher Heilschwißbäder dienten oft kleinere Schwißkasten, in denen der Kranke saß, und aus welchen nur der Kopf herausschaute. Die allgemeinen Schwißbäder unterschieden sich von den russischen dadurch, daß man sich am Schlusse nicht mit kattem, sondern mit lauem Wasser oder Lauge übergießen ließ.

Um die Hautthätigkeit und die Ausdünstung durch die Poren noch zu erhöhen, wurden die Basbenden jedoch ebenso mit Laubbüscheln und Badswedeln sanft gepeitscht und oft auch noch geschröpft. Weiter besorgten die Bader auch die Haarpstege und die Behandlung von Geschwüren und Hautsleiden. In dem Baderaum besanden sich eine Anzahl Bänke über einander, auf denen die Badenden, meist in Gesellschaft nackend neben einander, lagen. Die Bader standen besonders in dem Ruse, das sie die Flüssigseiten nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich gern benutzten.

An einigen Orten waren zwar besondere Mans ners und Frauenbäder getrennt von einander eins gerichtet, an anderen Orten war es jedoch, wie erwähnt, nicht Sitte, daß die Geschlechter wähs rend des Badens von einander geschieden blieben. (Eine Reihe charakteristischer Bilder aus dem Badeleben wird übrigens in der Monographie über die Sittlichkeit früherer Zeiten veröffentlicht werden.)

Namentlich Chepaare, oft aber nur durch lose

Bande mit einander verknüpfte Pärchen, nahmen gemeinsam die Schweiß und Wasserbäder. Von den 700 sahrenden Weibern, welche im Ansange des 15. Jahrhunderts während der Ricchens versammlung nach Ronstanz gezogen waren, wohnte eine große Anzahl in den Badstuben. Während an manchen Orten der Dienst in den Bädern nur von dem Bader und seinem Gessellen besorgt werden durste, waren anderswozu diesem Iwecke nur Badmägde angestellt. So diente damals die Badstube nicht nur zur Gessundheit und Reinlichseit, sondern es waren auch Orte des materiellen Genusses und unmoralischer Freuden.

Wenn das Bad gerichtet war, gab der Bads fnecht vor der Thür durch Austrusen, hornblasen und Beckenschlagen seiner Kundschaft hiervon Kenntnis. Namentlich abends vor den Sonns und Feiertagen strömte dann die Bevölkerung, arm und reich, in Schaaren zu den Badstuben.



Abb. 57. Glode zu Dampfeinatmungen mit dem darunter befindlichen Kranken. Holzschnitt aus: H. Brunschwig, Destillierbuch. Strafburg, Grüninger, 1512.

### MARAGARAGARAGA MANAMANAMANAMAN 53



Abb. 58. Mannerbad im Anfang des 16. Jahrhunderts. Aus einem Holzschnitt von A. Dürer. Berlin, Rupferstichkabinet. B. 128.



Abb. 59. Hob ale Ausfägiger. Holzschnitt aus: S. von Geredorf, Feldtbuch ber Bundarznep. Strafburg, Joh. Schott, 1540.

Den Dienstboten gab man in jener Zeit statt des "Malzen, Miselsucht" oder "Lepra" bezeichnet Trinkgeldes ein Badgeld. wurde und der in Deutschland in der Zeit vom

Dafür, daß auch die Armsten des Volkes den Genuß der Badstuben haben fonnten, sorgten viele Stiftungen zu sogenannten "Seclenbädern", die dazu bestimmt waren, den Armen Eintritt in jene zu verschaffen.

Nur die Juden, welche im Mittelalter allgemein verachtet waren, dursten die öffentlichen Badsstuben nicht besuchen. Sie hatten ihre eigenen Baber. In Augsburg wurde für sie ein solches im Jahre 1290 eingerichtet.

Auch die Nürnberger Polizeigesetze des 13. Jahrhunderts schreiben vor: "Es sol auch ein

jeclich Jud paden in der Juden patz fluben und in keiner andern; swer daz brichet, ez si Jude oder Judein, als oft muz er geben ain pfunt und der bader 9 haller."

Ihre Blütezeit hatte die deutsche Badesiube vom 13. dis zum 16. Jahr, hundert. Als sich dann die Lustscuche so sehr verbreitete, galt sie als Ansstedungsheerd dieser Krankheit.

Schon im Jahre 1496 gebot dess wegen der Rürnberger Rat "allen padern bei einer poen zehen gulden, das sie darob und vor sein, damit die menschen, die an der Newen Rrankheit, malum Frankosen, bes sleckt und krank sein, in Irn paden nicht gepadet, auch Ihr scheren und lasen, ob sie zu denselben kranken menschen scheren und lassen, die Eissen und Messer, so sie ben dens selben kranken Menschen nutzen, darz nach in den padstuben nit mer gezprauchen."

So kamen allmählich die im 12. Jahrhundert wegen des Auskahes alls gemein eingeführten Badstuben im 16. Jahrhundert wegen der Franzsosenkrankheit mehr und mehr außer Gebrauch.

Eine der gräßlichsten Krankheiten des Mittelalters ist der eben erwähnte Aussaß, welcher auch mit dem Namen

"Malzen, Misclsucht" oder "Lepra" bezeichnet wurde und der in Deutschland in der Zeit vom 12. bis 17. Jahrhundert hauste. Die nebenstehende Abbildung bietet eine Darstellung des Aussasses aus dem 16. Jahrhundert. Man sieht den Hiob, den der Herr in die Hand des Satans gab. "Da suhr der Satan aus vom Angesichte des Herrn und schlug Hiob mit bösen Schwären von der Fußschle an bis auf seinen Scheitel." Bor dem aussäsigen Hiob steht sein ihn höhnendes Weib und spricht entsprechend der biblischen Erzählung: "Segne Sott und sirb." In dem Durcheinander von verschiedenen Hautkrankheiten, die man als Aussas bezeichnete, befand sich der böse, knollige

Aussaß. Es entwickelten sich bei diesem an den Handen, den Füßen und an dem Rumpf unter der Haut erhabene Knoten, das Gesicht färbte sich kupferroth, die Nase schwoll an. Der Blick ward wild, sathrartig, die Zähne schwierig, der Mund voll sließenden Speichels, der Athem stinkend und die Stimme heiser. Diese Erscheinungen blies ben oft jahrelang. Alsdann fingen die Knoten an, sich zu erweichen und verwandelten sich zu stinkens den Aussatzgeschwüren. Durch diese wurden die

Gelenkbander gerriffen, daß Finger und Zehen, feltener auch Hande und Küße abs fielen. Unter graufamen Leiden nahte endlich der erlösende Tod. Im Allges meinen hielt man die Miselsucht für unbeilbar. Derpapfliche Leibargt Gun de Chauliac zu Avignon (um 1360) empfahl gegen die Krankheit Diat und ableitende Mittel, warnte aber vor dem Aderlag. Als weiteres Heilmittel ließ er Schlangen mit Wein. Waffer und Gewürzen abs tochen. "Und supff die brüe und if das flensch." Auch ein Schlangenwein, burch Ausziehen von anfänglich lebenden Schlangen in Wein bereitet, wurde ges gen dies Leiden empfohlen. Von einem furchtbaren Mittel gegen die Misele sucht zu derselben Zeit erzählt Ronrad von Würzburg in seiner Les gende vom heiligen Snle vester. Nach dieser Erzäh: lung litt Raifer Ronftantin der Große am Aussaß. Die Meister vom Rapitol rieten ihm, wenn er völlig genesen wolle, in dem Blute uns schuldiger Rinder zu baden.

Diejenigen Menschen, welche im Verdacht standen, aussätzig zu sein, hatten sich einer Beschauung durch Arzte, Geistliche und geschworene Frauen zu unterziehen. Die mit schweren Formen behafteten wurden zur Aussetzung und Abssonderung von den gesunden Mitchristen verurzteilt. Nach einer kirchlichen Einsegnung erhielt der Kranke seine Kleidung, das sogenannte Lazarunstleid der Demittigung, und die für das absgesonderte Leben nötigen Gebrauchsgegenstände.

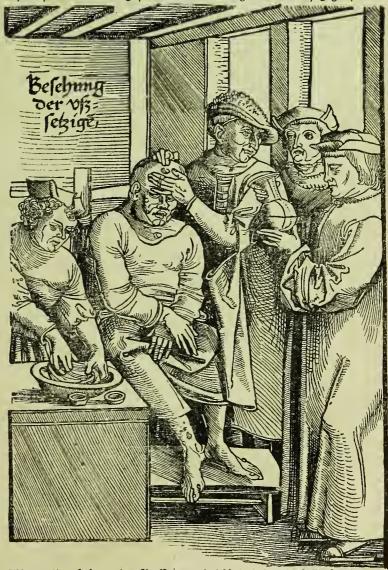

Abb. 60. Untersuchung eines Ausfänigen. Holzschnitt in der Weise Wechtlin's aus: H. von Geredorf, Feldtbuch der Wundarznep. Strafburg, Joh. Schott, 1528.



Abb. 61. Ein mit dem Antoniusseuer Behafteter streckt betend seine Hand zum St. Antonius, dem Schutzpatron gegen dasselbe. Holzschnitt aus: H. von Gersborf, Feldtbuch der Bundtarznen. Strafburg, Joh. Schott, 1540.

Diese bestanden aus einem schwarzen Rock, auf dessen Brusteil zum Zeichen, daß die Hand des Herrn schwer auf dem Sondersiechen ruhe, zwei weiße Hände genäht waren, einem großen Hut mit weißem Bande, einem Paar Handschuhen, einem kleinen Fäßchen für Wasser, einem Rorbe und einer Alapper. In Nürnberg bestand die Rleidung der Kranken aus einem wollenen Unterkleide, einem Mantel, einem Filzhute, auf bessen, von der Menschheit verstoßenen Dulders Ehristus zu sehen war, einem Bettelstab, einem Rosenkranz und einer Ratsche oder Klapper.

Die Aussäßigen lebten gemeinsam in Sieche tobeln por den Städten oder in hütten auf dem

Rur ju bestimmten Beiten bes Kelde. Jahres hatten die "Sondersiechen" Er: laubnis, in die Stadte gu fommen, um ju betteln und um ihre Bedürfniffe ju holen, die meistens aus den im Mittels alter jahlreich für sie gemachten Stife tungen und aus Almosen beschafft wur: Jedem Begegnenden hatten die Rranken auszuweichen und durch Klappern oder durch Knarren mit der Ratsche und durch andere Abzeichen sich kenntlich zu machen. Wenn die unglücklichen Sonder, siechen auch nicht als ehrlos galten, so führten sie, ausgestoßen aus der bürgers lichen Gesellschaft, gemieden von ibren früheren Freunden und Angehörigen, doch das traurige Dasein des Lebendigtotseins, von dem sie erst durch ihr Hinscheiden er: löst wurden.

Eine ähnliche, aber fast noch schlimmere Krankheit als der Aussas war das heilige Feuer, auch das St. Antoniusseuer oder Ignis Martialis genannt. Diese Krankheit wird als gangränöse Form des Ergotis; mus oder Mutterkornbrandes angesehen. Dieselbe trat schon im Jahre 857 in den Kheinlanden auf und kam dis zum 14. Jahrhundert in Spanien, England, Frankreich und in den westdeutschen Ländern wiederholt epidemisch vor. Nach den überslieferten Schilderungen wurden einzelne Glieder des Körpers von einem Feuer

ergriffen, welches das Fleisch von den Knoschen herunter zu brennen schien. Die Haut bekam Brandblasen, wurde kohlenschwarz, gesschwürig, brandig und faul, so daß sich zuleht ganze Glieder, namentlich Hände und Küße, vom Körper ablössen und wegstelen. Wenn die Krantscheit die edleren inneren Organe ergriff, trat meistens der Tod ein. In den gegen die Geschwüre dieser Krantheit empfohlenen Salben befand sich teilweise schon Quecksilber. Im ganzen stand die Arzneikunst der Krantheit machtlost gegenüber. Die so schwer Leidenden nahmen deswegen zu den Heiligen ihre Justucht. Besonders stand der heilige Antonius als Helser in Ansehen. Die Mönche des heiligen Antonius verteilten seit



# Bericht auff die neben gestelt bilde/ pon wegen des Aderlassens / Welche Aber/ ond wo man die selben/in zeit der Pestisches malns der fürgefallen note gelegenhait/ zulassen pflegt / ondlassen soll.

ER Buchstab (21.) Bebeut bie Baupt Adern / 311 Latein Cephalica, genant / die sol man lassen/ wie die gestelt bilomis zuerkennen gibt vorn zwischn dem daumen und zeiger / oder auff dem arm woe man wil wenn einem ein peül/am haubt / Bey ben ozen auffert / Doch also, so der Deule auff der rechten seit ten ist, de alf dan dise aber auff derselben sei ten gelassen werde sift er aber auf der lincten Seitten So mues man dieselben ader auff der lincten feiten laffen.

ER Buchstab (B.) Bedeut die leber ader / zu Latein Hepathica genant / die fol man lassen / zwischen bem kleinen finger und negsten dabei . man mag sie auch wol auff dem Arm lassen / Wann ein Deulan der rechten seitten / am hals oder ben schul tern auffert/

MER Buchstab (C.) Sedent die milhader 311 Latein Saluacella genant. Die follge. lassen werden, auff der Lincken seitten, bey dem kleinen finger wie obstet Wenn einem ein Peul/auff derselben seitten am hals/oder Bey den schulttern auffert / mag aber auch wolam Arm gelassen werden.

MER Buchstab. (D. )Bedeut die Lung ader / zu Latein Mediana genant / die lest man auff dem rechten Arm / Wenn einem ein Paul auff der rechten seiten under den vehsen auffert seret aber einem ein Deul vonder der lincken vehsen auff so sol man dise Aber auff bem lincken Arm lassen.



ER Buchstab. (些) Bedeut die gicht Ader/zu Latein Schiatica genaut/Die fol man lassen / auff detrechten feitten/ auffet des sues / vnder dem knoden / Wenn einem ein Deul auff der rechten Tich aufferet / Do aber einem ein Deul auff der lincken Tich auf feret Solime dise ader/auff der lincten seits ten auch ausser des sues vonder den knobens geschlagen werden.

Er Buchflab ( J. ) Bedeut die frawett ob roseader/zu Latein Saphenagenant/dise lest man auff der rechten seitten vonder dem knoben inwendig des fues/ so ein Deul, neben bem gemecht an der rechten seitten aufferts fert aber der Deul/ auff der lincken seitten/Bey dem gemecht auff-Alfdamlestman dife ader auch under dem troden des lincken fues inwendig.

FR Buchstab (G. ) Bedeut die Brandt/ oder ruckader / zu Latein popletica ges nant Dife aber left man anff ber rechten feits ten / Bey der groffenzehen / Wann ein Peul/ auff der rechten seitten vonder dem knie auf feret / feret aber der Peul under dem lincken Enie auff/So fol man dife ader bey ber grofsenzehen des lincken fueslassen.

O sich aber jemants Besorgt ehe ime ein Deul auffert ber sol vnd mag/me die leber aber schlagen vnd wol lauffen lassen.

Jungen leuten unter u. jaren und alten uber >0. jaren auch schwans gern frawen / mag man an stat der Aberlas kopffel segen / als an stat der haupt ader / zwen köpst hinden an den hals / an stat der Median/ auff die schuldern / an stat derleber ader auff die kniiebugen oder arfs Bacten und wol Bicken lassen das viel Bluts heraufgee.

Gedeucktzu Regenstung durch Sansen Khol.

Beilage 2. Aberlaftafel für die Behandlung ber Deft. Gedruckt von D. Robl. Regensburg 1555. Solifchnitt von Michael Dftendorfer. Numberg, Bermanisches Museum. Nagler, DR. IV, 2024, 25.

1930-Tax

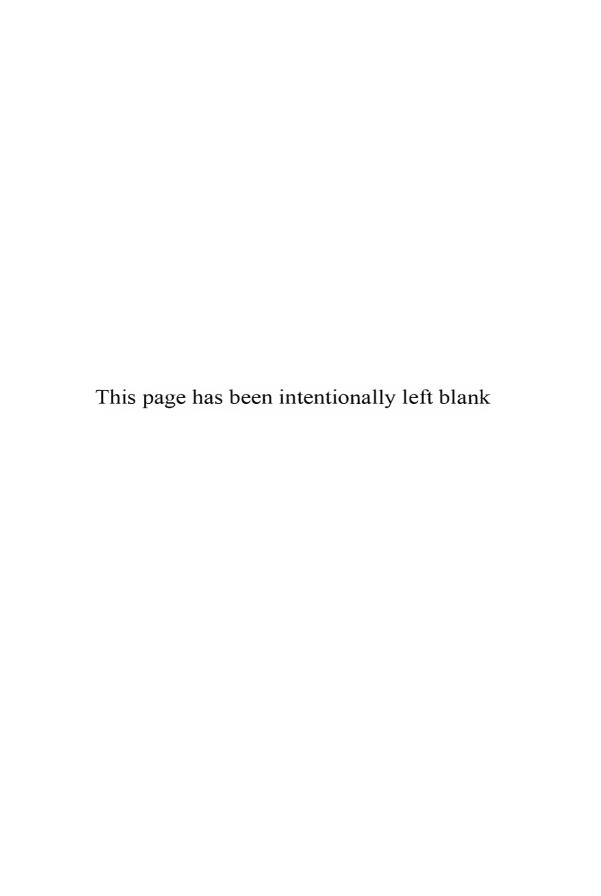



dem 11. Jahrhundert gegen das Leiden unter den Kranken das St. Antoniusbrot, nach dessen Besnuß die Patienten genasen. Wahrscheinlich war dieses Geheimmittel nur ein Gebäck, das aus Getreide, frei von Mutterkorn, bereitet war.

Im Altertume verteilten die römischen Flurpriester durch Gebete an den Mars geweihte Brote, die gegen die Brotseuche schützen sollten. Diermit wird es im Zusammenhang stehen, daß der Mutterfornbrand im Mittelalter auch als Ignis Martialis bezeichnet wird. Der sabienische Name des Mars ist Quirinus. Es ist also gewiß kein Zusall, daß der katholische St. Quirinus, der im Jahre 309 in Rom den Märthreretod fand, als Beschützer gegen Seuchen galt.

Unter den epidemischen Krankheiten des Mittels

alters nimmt aber wegen ihrer rassichen und weiten Berbreitung jene den ersten Platz ein, die der Dichtersarzt Hermann Lingg sprechen läßt:

"Erzittre Welt, ich bin die Pest, Ich komm' in alle Lande Und richte mir ein großes Fest, Mein Blick ist Lieber, seuersest Und schwarz ist mein Gewande."

Den ersten flaren Bericht über die Beulenpest, die der Dichter mit diesen Bersen einführt, lieferte Profopius durch feine Befchreis bung der justinianischen Pest, welche im 6. Jahrhundert naments lich das oftromische Reich ent volkerte. Die Krankheit charakteris sierte sich durch schwarze Flecken, blutiges Erbrechen, Drufenges schwulfte unter den Achseln und in den Weichen und führte meistens mit heftiger Raferei oder mit Bes taubung binnen funf Tagen jum Tode. In den Jahren 1348 bis 1351 suchte diese Seuche unter dem Namen "der schwarze Tod" auch Deutschland fürchterlich heim. Boccaccio giebt in der Einleitung jum Decamerone eine ergreifende Schilberung von der Seuche, an ber in Reapel 60,000, in Genua

40,000, in Florenz 96,000, in Basel 40,000, in Straßburg 16,000, in Lübeck 9000 Einwohner gestorben sein sollen Wenn der schwarze Tod nun auch in allen Ländern Europas in den 3 Jahren feines Auftretens fehr große Berwüftungen anrichtete, so find die Zahlenangaben über die Toten doch wohl übertrieben. Es fehlte in diesen Wirren und Unglückszeiten jede genaue Statistif. Mitteldeutschland scheint jedoch von der Seuche verschont geblieben zu sein und hatte nur an den Folgen der Pestangst zu leiden. Es war damals allgemein das Gerücht verbreitet, die als Mörder und Verächter Christi, als unbarmherzige Wus cherer schon längst verhaßten Juden hätten in ganz Europa die Brunnen vergiftet und dadurch die Peft erzeugt. Deswegen begann nun überall

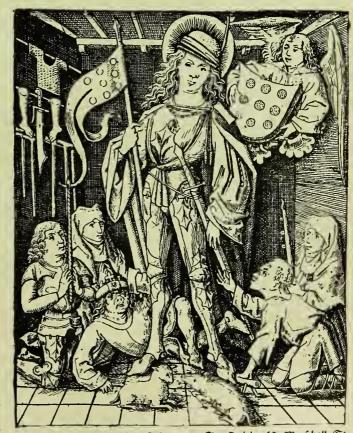

Abb. 62. Niederländisches Gebet jum St. Quirin (D Marschall St. Quirin, großer Märtprer, beschirm uns vor dem plöglichen Tod, vor Pestilenz und tausend Plagen, als Hofmarschall von Gottes wegen im himmelsreich). Apfr. des niederländischen Monogrammisten W. aus dem 15. Jahrschundert. Munchen, Rupferstichkabinet. L. 19.



Meiding wierden Cod i unom. Amo 1656.
Modern wierden Cod i unom. Amo 1656.
Modern Wille Doctores Medica taha I unom. munn sedie ander Bester annate les.
Modern Les acurren und fragen, subwan Caste i usbern, anlanger sted vonge,
voirten Tuch is ungeschift it varaurt, submungen haben se große Ernstallune Irislen, ware
talent eine langen Schnakt will werten oder Stearen, under Hand welche mit hand schieben wir bereichen ist, eine langer Little und durmit deuten sie manthur, und gebruich soll

Abb. 63. Pestarzt in einer Schuftleidung. Apfr. von Paulus Fürst nach J. Columbina 1656. München, Aupferstichkabinet.

in Deutschland ihre Verfolgung und wie wilde Tiere wurden sie ersäuft, gehängt, verbrannt. Jum Teil sah man auch das Weltsterben als göttliche, wohlverdiente Jüchtigung der fündigen Welt an. Diese Unsicht führte zu einer Bußschwärmerei, die den Wahnsinn der Geißelfahrten des Jahres 1349 im Gesolge hatte.

Vom 14. bis 18. Jahrhundert trat die Beulenspest in Deutschland wiederholt in erschreckender Weise auf und entwölkerte, namentlich während des dreißigjährigen Krieges, ganze Länder und Städte.

Da es bis jum Ende des Mittelalters in den meisten Städten an eigenen Seus chenhäusern fehlte, so war eine scharfe Trennung der Vestfranken von den Gesuns den faum möglich. mußte sich gewöhnlich damit begnügen, die Häuser, in denen Pestkranke lagen, durch ausgesteckte Fähnchen kenutlich zu machen, um durch diese Warnung die Gefunden fernzuhalten. Vom 15. Jahrhundert ab wurden fast in allen deutschen Städ: ten Quarantaine/Unstalten und Pestlagarette angelegt. Die Arzte suchten sich durch festschließende lederne Uns züge vor Ansteckung zu schüßen. Bor die zur Ats mung notigen Offnungen, vor Nafe und Mund, legte giftwidrige Stoffe, man welche die Seuchenkeime in der einzuatmenden Luft zer: störten.

Im wesentlichen lief die Vorbeugungekur gegen die Pest ebenso wie die ganze Behandlung dieser Krantzheit selbst fast nur auf Schröpfen, Aderlassen, Schwigen, Purgieren und

Behandeln mit sog, herze und blutstärkenden Mitzteln hinaus. Zur Reinigung der Luft wurden Holzseuer und Räucherungen mit aromatischen Hölzern, Harzen u. s. w. und Essig benutzt. Da die aus diesen Riechstossen entweichenden ätherrischen Öle beim Verdampfen in der Luft Ozon erzeugen und aus den verwendeten Harzen Benzoes, Zimmts und ähnliche Säuren sublikmieren, so waren diese Desinsektionsmittel auch nach modernen Anschauungen nicht unzweckmäßig.

Beim Auftreten von Pestbeulen suchte man durch erweichende Pflaster und Umschläge dies



Abb. 64. Das Regensburger, auf einer Donauinsel befindliche Pefilazarett 1713. Apfr. von J. A. Friedrichs. Regensburg, Hiftorischer Berein.

#### (Mie flet der mensch halten sol wider die hesslichen. Ond auch wie er sleb eegiren sol wenn spiss. Ond dor rat soll man die überlesen. 20.

[ Jum das leben de menfeben ligt an derien enden des erften in dem hier in dem heegen. und in de lebeen. Dat umb wenn ein menfeb innen wier de gebreften als pald so sol man um lassen auff der haut zwischen dem daumen und dem trigee.

[ ]tem wileden fo die auffd schullern oder auffden nach so kam es aber von de bien so las ym abee auff de hant zwischen den minsten vingee vod den nachsten darbey. das zeiicht die gifft da dannen.

Tirm empfindet du de groseften und di haffen ob und din aemen fo l'imbres von dem heegen fo fol man ym pald laffen auff dem arm auff de mediantes fey spat oderfentes fey inng oder alt. doch und love, iaven, und ob den, uj iacen.

( Jiem wet es ber den gemechten an den painen i fo last an den fissen inwendigs vos dem Enoden an den nechsten sweien aden so zeicht es das veegisst plut von der lebee. So die leber vergisst wier fo regeigt sich der gebrest an den painen nahent ber den gemechten.

( ] Tie erneigt fich aber & schad an den diehen das Eumbt von den nieren so laß bey & minsten zehen und der zehen darbey.

(I Jum an welichen ruden fich der gebieft eet eiget an der felben feitten fol man laffen. Dan ließ man ym an de an den feitten das precht groffen schade das gut plut würd dem leid entgogen und das poß vergifft plut tem an fein stat. Und als pald ein mensch deß gebresten restempfinder folger vo stumd an laffen. Doch vere dannen ist das pest.

A Jem nym habermel ein hant vol vod seid das in est fig. al so das es in guter dicte werd. vod nym ein lot die acters. ein lot gertubnen saftran, vod riit das vod ein ander, mad dar aus ein pflastee aussein willen tid volleg das übee den gebeesten so er das ymmee wermestees leiden mag. vod las dar ausfligen. vj. stund re du es ab nemmest.

I Jemisto gebrest under de pflaster weicher auss od ni der so ist de mensch gesichert das ee des gebresten mit sir bet . so sol man ym ein frissche pflaster wider dar iiber le s gen als vor stat.

(I Jeen man fol ym geben meterdat mit effig sútt inten de tage sú viet malen. Ond mag man den meterdat nit gehaben fo geb man ym triacters mit effig vod mit faf e ean gemifdit das fullet die pôfen gifft. Ond ob det fiedd hig bet fo gib ym das súttincten.

L'Wie fich der menfch regieen. fol zu der zeit der peftilengeze.

I Jem die weil der mensch gesimd ift so sol er zu vier ma len nach einander lassen . Deß ersten so das zeichen ist in der wag so sol manlassen ausstem daumen die haubtade Jem so das zeichen ist in de schüpen so laß die median Jeem fo das zeichen ist im wide fo last auffiden füssen der der minsten zehen Jeem fo das zeichen ist im wasseeman fo last die aufficen henden die goldade Jeem die vier last fen folt du in einem monat volbeingen.

A Jeen du folt nemmen ymber langen pfeffer zimmit galgan mustatnuß, yedes ein balblot pibenel rautten salten yedes ein lot matie. Labeblin paei ferner carde moni, yedes ein quintin, wedhalderper ein lot ein halb lot saftran das alles zu samen temperir mit prantwein

I Jem die vorgeschride masse ist gut für die pestilent Lie alle pose vergisse, und für allen gistigen lust. Für allen posen geschmack und tampst. wid ist daubt und breffriger das dere, und sereckt den magen. Ondisse gut für all pos seudet gebresten. Ond wenn die waster so bigig ist so danon sol man es all morgen pranchen so vil ale in ein nusschalmag.

I Jem magli du des walfers nie gehaben fo fol du alle mozgen in wechalarper nuchter effen. Dax als vil dei acters als ein pon zeetriben in effig.

A Jeem man sol sich vast hüren vor übriger fülle vor al len pidern besinde vor padsiuben. Dor trübem luste als nebel und regen und vor nachtlüsten. Dor zorn und un mut. vor posem geschmack Dor kaltem wasser und mit ich, und vor allem steindes. und trag den harm nit lang bey dir. Ond nym ye in inij. oder v. ragen pillulen pestibenciales und trink on dutst. und hit dich vor überiger unkeischeit. vor vor übriger vordt, vor kürbisen und vor erdopstein.

I Jiem an dem mozgen so du auf siandes so eeprich de ne gelide nit muast vooleg dich warm an ond ergang dich wol, ond pris nit lang niichter. ond wasted dan hend dict in gesalgnem wasser vool las so selber teuchnen, ond verheb kein scheiß noch posen plast. Ond vermüdich nit mit keiner aebeit noch mit andern sachen. On hab haubt ond süß warm.

[ ] Jiem wen der gebreft anfioft der fol voder den. wij-fun den laffen oder es wer alles veelom der flechtag ift vollumen.

A Jiem gib ym pibenelle nwassee zūtrinden kali vid nit higig 200 .

[ Jirm well ein effig mit falg vod feid yn durch ein leid nen uich von truck das wassee dar aus. Ond wen dar siech dann geschwiger so bestreich yn mit rim heisen uich übe ral vod halt yn darnach gae warm.

(Tem der mensch so er gen lieden oder seiner gescheffe halben durch die statt gat aber zu laden singet der sol mit wein daeinn driactees zetteiben ist die pillee und nassächen der bestreichen diewan im mund gehalten ist auch gut.

Got helft uns allen.

Gedruckt gu Augspurg von Kanne Schauten.

Abb. 65. Berhaltungsmaßregeln gegen die Pest. Fliegendes Blatt, gedruckt von Hans Schauer in Augeburg um 1500. Munchen, Aupferstichkabinet.

#### *MANNUMENTUME*



2166. 66. Peftarzt beim Beulenaufschneiben. Solzschnitt aus: Sans Folg, Spruch von der Pestileng. Murnberg 1482.

felben möglichst schnell gur Eröffnung gu bringen. In dem Nürnberger "Regiment, wie sich zu Zeiten der Pestilent zu halten sei", vom Jahre 1533 heißt es: "Auff das Apostema soll man dieses Pflaster legen: Zwo gepraten Zwifel, hölder die oben aus, thu die voll guts Tiriafs und mach die wieder zu mit dem hauptlein und laß die in ein Uschen praten und dann gerftoßen über das Apostema gelegt und darunter Effig." Und ferner: "die andern aber geprauchen sich nach dem Aderlaß ein obges melter Urznei, welches auch von den doctorn hoch berümbt wird, daß sie einen jungen han hinden den hindern gang blutt (blog) berauffen, den Die jest mit diesem Namen bezeichnete Rranks

schnabel zudrucken und mit dem hindern auff bas Ges schwir halten; und ob der han von außgezogener Gifft fturb, das mit einem ander oder mehr, bis einer lebendig bleibt, obgemelter maß ju thun, ift eine bequeme, gute Ausziehung des Giffts." In anderen Pestschriften werden an Stelle der Sahne Rroten jum Ausziehen des Peffe giftes aus den Beulen ems Mit diesen und vfohlen. ähnlichen Mitteln glaubte die Menschheit in der Vors zeit die Pest erfolgreich bes fampfen ju tonnen. Daß trop derfelben oft gange Städte durch die Seuche ausstarben, machte das Ver: trauen auf diese Mittel nur wenig wankend. Noch bei dem Auftreten der Pest im Jahre 1713 farben in Res gensburg 6000 Menschen.

Ein den Geißelfahrten ähnlicher Geisteswahn war die Tangwut, welche naments lich in den Jahren 1921, 1278, 1375 und 1418 in Deutschland evidemisch herrschte. In dem julett ges nannten Jahre verbreitete

sich diese Geistesepidemie namentlich im Elsas mit großer heftigfeit. Rleinlawel's Reimchronif von Strafburg beschreibt dieselbe mit den Worten:

> "Ein felham fucht ift zu ber Beit Under dem Bolf umbgangen, Dan viel Leut auf Unfinniafeit Bu dangen angefangen, Welches sie allzeit Tag und Nacht Dhn unterlaß getrieben, Bif das fie fielen in onmacht, Diel find tod darüber blieben."

Als Schutheiliger der Kranken galt St. Beit, und die Tangwut führte den Namen "Beitstang".



216b. 67. Tangwütige in einem Reigen auf einem Rirchhofe. Apfr. aus: Gottfried, Chronit. Frankfurt, Merian, 1632.

heit weicht etwas von der alten Tanzwut ab. Von Straßburg wurden die wahnsinnigen Tänzer im Jahre 1418 nach der St. Beitskapelle bei Zabern in großer Prozession geführt. Hier machten die Wahnwißigen anfänglich noch ihre tollen Sprünge auf dem Kirchhof und um den Altar. Alsdann wurden sie jedoch von den Priestern durch Erorzismen beruhigt, wodurch das Ansehen des heiligen Veit sehr slieg. — —

Als im Zeitalter der Renaissance sich der Geist der Antike wieder verjüngte, bewirkte der in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts aus Italien in Deutschland einziehende Humanismus auch in der medizinischen Wissenschaftresormatorische Umswälzungen. Schon unter den Pionieren der humanissischen Wissenschaft, welche durch ihre stille Arbeit Männern wie Reuchlin, Hutten und Pirkheimer zu der neuen geistigen Bewegung die Wege bahnsten, hatte der ärztliche Stand zahlreiche Vertreter.

So eröffnete in Nürnberg der Arzt Hartmann Schedel das humanistische Zeitalter. Derselbe

hatte auf der Universität zu Leipzig (1456—1463) durch Petrus Luder die erste Anregung zu klassie schen Studien erhalten. Als er diesem seinem Lehrer nach Padua gefolgt war, studierte er dort neben Medizin drei Jahre lang mit unermud: lichem Eifer humanoria. Mit dem größten Sammelfleiß machte er Abschriften von ros mischen und griechischen Werken humanistischen und inedizinischen Inhalts, fahndete auf In: schriften des flassischen Altertums und kopierte Schriften italienischer humanisten. Hartmann Schedel von 1470 bis 1484 Stadt argt in Mördlingen und Umberg gewesen war, wirkte er in gleicher Stellung bis zu seinem Lode (1484—1514) in Nürnberg. Hier zeitigte er als Frucht seiner historiographischen Thatigkeit seine mit 2000 Holzschnitten illustrierte Welts chronik, welche im Jahre 1493 im Druck erschien. Die hofe und Staatsbibliothek in München besitt noch heute 100 codices von seiner hand. In einem dieser handschriftlichen Werke, welches

#### OF THE THE THE THE STATE CONFIDENCE OF THE THE THE THE THE CO.

verschiedene medizinische Notizen enthält, sindet sich ein lateinisches Gedicht von dem Ruhme und den Pflichten des ärztlichen Standes. Schedel sagt hierin: "Der von seiner Runst umstrahlte Arzt ist von allen zu verehren, weil er den Lod hinaussschiebt und gegen die kommenden Gefahren Fürs

sorge trifft. Der Arzt erforsche sorgfältig die Natur der Dinge, damit er verständig all sein Thun bestreibe. Sorgfältig prüfe er, welche Leiden er durch seine Mittel heile. Aber stets doch sein die Lehren der medizinischen Wissenschaft seine Nichtsschur. Umsichtig überlege er, was Zeit und



Abb. 68. Allegorie auf die Thätigteit des Arztes Jacobus Castricus. Holzschnitt von hans Holbein d. J. Berlin, Aupferstichkabinet. Don Woltmann nicht beschrieben.



Abb. 69. Urzt im Anfang des 16. Jahrhunderts. Randzeichnung von A. Dürer aus dem Gebetbuch Raifer Marimilians. Munchen, Hofbibliothek.

versitätsstudien in Heidelberg gemacht hatte, kam er um 1492 als Argt nach Nürnberg. Hier vflegte er freundschaftlichen Verfehr mit den humas nistischen Rreisen und erlangte in denselben eine fehr angesehene Stellung. Die von ihm verfaße ten Schriften legen Beweiß ab von seiner her: vorragenden flassischen Bildung. Bon medizie nischem Interesse ist besonders seine Dichtung "Vaticinium", der die Lustseuche als Vorwurf dient. "Apollo entrückt den Dichterarzt der Erde, welche voll der Rlagen über die neue Geißel ift, an welcher die Runft der Argte, wie die Versuche der Pfuscher bisher gleichmäßig gescheitert seien. Auf der Höhe des Olymp, umringt von den vers schiedenen Sterngebilden, deutet der Gott auf eine Stadt (Mürnberg) . . . hier wolle er feine hilfe nicht versagen, die Gotter beschwichtigen und ein Gegenmittel gegen die totliche Seuche gewähren. Raum habe der Ennthier diese Worte gesprochen, habe Mnemosnne, die Gottin des Gedächtnisses, tückisch das Traumgebilde ger: stört. Den Schluß der Dichtung bildet die Ents schuldigung Ulfens in 5 Distichen, daß er als Urgt zur Leier greife." (B. Hartmann.) Noch zwei weis tere Zeits und Berufsgenoffen Schedels und Ulsens, Dr. hieronymus Münger und Dr. heine rich Gerathwohl, vereinten in sich medizinische und humanistische Bildung. Dem Dr. Münger übersandte der Humanist Konrad Celtes seine Ges dichtsammlung mit zehn Distichen: "Niemanden widme er seine Erstlingsgedichte lieber als ihm, der, selbst gelehrt, die Gelehrten bochschäße. Ihm. welcher mit der Kunst des Arztes die Kenntnis der Sternenwelt und der himmelsgegenden vers eine, moge die Muse als Gruß der Freundschaft die Dichtungen bringen, jedoch nicht ohne die vers sprochenen griechischen Bücher als Gegengeschenk jurudtehren." Als im Jahre 1494 die Peft in Nürnberg ausbrach, befampfte Münger diese nicht mit feiner ärztlichen Runft, sondern jog es vor, mit einigen Rürnberger und Augs burger Raufleuten eine Fahrt nach Spanien und Portugal anzutreten. Die Beschreibung diefer Reise von der Hand dieses auch geographisch sehr gebildeten Arztes felbst aufgezeichnet, befindet sich heute in der hof; und Staatsbibliothef in Mun: chen. Dr. Gerathewohl dichtete Epigramme und



" Mbb. 70. Urzt und Apothefer am Ende des 15. Jahrhunderts. Apfr. von Jerahel van Meckenem. Berlin, Kupferstichkabiner. B. 180.

Satiren unter dem Namen Henricus Euticus de monte Norico, welche er seinem Freunde Celtes zur Prüfung unterbreitete. In einer Ode an Euticus beschwört letzterer den an das Krankenbett seiner Geliebten berusenen Dr. Gesrathewohl: "Nette mir die Teuere, und ich will dir gerne zugesiehen, daß Apollos wahre Kunst dein eigen."

Zum Beweise dassir, daß zu dieser Zeit auch die deutschen Arzte anderer Orte, wie dies Nürnberger ärztliche vierblättrige Rleeblatt, einen hohen Grad humanistischer Bildung besaßen, sei hier an den Leibarzt Friedrichs des Weisen, Martin Pollich, genannt Mellerstadt, erinnert. Dieser war es, der hauptsächlich die Gründung der Universität Wittenberg anregte und 1502 ihr erster Restor wurde.

Auf Betreiben der humas nisten wurden im Anfange des 16. Jahrhunderts die Mittels Schulen in vielen Stadten refors miert und Gnninafien neu ges grundet, auf denen neben Latein auch Griechisch und Hebraisch gelehrt wurde. Diese erweiterte sprachliche Schulung hatte mehr und mehr zur Folge, daß die Lehren der griechischen Arste nicht mehr nach den rös mischen und arabischen, von den Originalen abweichenden Rommentaren derfelben, sons dern nach den Originaltexten der medizinischen Wissenschaft ju Grunde gelegt wurden. Bes günstigt wurde dies durch die Erfindung der Buchdruckers funst, welche inzwischen so: weit entwickelt war, daß die alten Rlassiker durch sie leicht eine weite Verbreitung fanden. Der Arabismus mit seinen vielen complicierten Arzneis mischungen, der in den letten Jahrhunderten des Mittelalters die Vorherrschaft gehabt hatte, ward hierdurch aus der deuts

schen Medizin wieder mehr verdrängt, und an seine Stelle trat die Heilkunst des hippokrates, welche namentlich diätetische Behandlung empfahl.

Da das Griechische manchen Arzten doch zu uns verständlich war, so erschienen von den Schriften der älteren und süngeren griechischen Arzte nuns mehr viele neue lateinische übersetzungen. Zu einer übertragung derselben in die dem Volke verständsliche deutsche Sprache konnte sich der ärztliche Zunftgeist damals nur sehr selten entschließen, da man befürchtete, damit die Perlen vor die Säue zu werfen.

Der aus den humanistischen Studien empors gewachsene kritische Geist, welcher schon während der Resormationszeit die Menschheit beseelte, unterzog die aus der Vorzeit auf Treu und Glauben als richtig übernommenen medizinischen

#### Der Doctor.



Ich bin ein Doctor der Urnnen/ Undem Harn kan ich sehen fren Was franckheit ein Menschn thut beladn Dem kan ich helffen mit Gotts guadn Durch ein Sprup oder Recept Das seiner franckheit widerstrebt/ Daß der Mensch wider werd gesund/ Urabo die Urnnen erfund.

21bb. 71. Der Dottor. holgschnitt von Jost Uniman aus: Beschreibung aller Stanbe. Frankfurt 1568. A. 231, 13.

Lehren einer genauen Prüfung, und hierbei ertonte gar oft das "gewogen und zu leicht befunden". Wie leicht ersichtlich, kam dadurch das Unsehen der römissichen und arabischen Arzte stark in's Wanken.

So stellte sich z. B. beim Stustum der Hippotratischen Schrifsten heraus, daß die alten grieschischen Arzte auf die Besichtisgung des Harns keineswegs den hohen Wert legten wie die Arzte des Mittelalters, bei denen die ganze Heilfunst durch das Brunsnenschauen zum Schwindel auss

Schon der Strafburger Domprediger Johann Geiler tritt in feinem ju Unfang bes 16. Jahrhunderts erschienenen Beltspiegel foldem Gebahren entgegen. "Darnach sein etlich, die thun ein Ding, wenn fie den harn jum Doctor bringen, verschweigen fie und sagen nicht, ob er eines Mannes fei oder einer Frauen, und meinen die Rarren, der Doctor foll folches alles wohl auf dem harn sehen und die gante Rrankheit nach dem harn beurtheilen. Wie man denn von einem Bauren lifet, der hat auff ein zeit einem Doctor den harn gebracht, da hat ihn der Doctor gefragt, wo er herkomme und von wannen er sen, ba hat er geantwortet, ir werdends wohl feben am harn. 3war ich muß hie bekennen, das etliche fein, die wunderbarliche Dinge durch den harn anzeigen, also das sie von dem menschen, den sie doch nie gesehen haben, konnen sagen, wie im sen, und wo im wehe sen. Aber solches kompt nicht aus fünstlichen Arknenungen, sondern von dem Teuffel, mit dem fie ein packt haben. Solche folt man dem Teuffel mit einem wagen voll holt oder drei jum newen Jar ichenken!"

Die Bertreter des ärztlichen Standes selbst traten gegen den Schwindel auf, der mit der Urossfopie betrieben wurde. Den Rampf gegen diesen Unsug begann schon im Jahre 1512 der römische Arzt Elementius Elementinus. In Deutschland wurde er in seinen resormatorischen Bestrebuns gen unterstüßt durch die Schristen von Elauser, Euricius Cordus, Bruno Seidel, Rolreuter, Fos



Abb. 72. Alraunpflanzen. Beichnung aus bem codex neapolitanus um 700. Wien, hofbibliothet. Nach einem Holgschnitt in ber Gartenlaube 1893.



Abb. 73. Paradiesbaum. Solgichnitt aus: Hortus sanitatis. Augeburg, S. Schönsperger, 1486.

reflus, Lange, Scribonius und mehreren anderen. Wenn der Schwindel, der bei der harnbesich: tigung getrieben wurde, auch nicht gang vers' schwand, so legte man in der wissenschaftlichen Medigin von da ab dem "Brunnenschauen" doch nicht mehr den übertriebenen Wert bei Schon im Jahre 1571 fonnte wie vorher. Joachim Cammermeister deswegen schreiben: "Man konnt auch viel gelehrte Leut in jetiger Zeit im Teutschen Land und anderswo ernennen, die niemals abwesend allein aus dem Brunnen, ohne volltomblichen guten Bericht, das Geringfte einem Kranken haben wollen verordnen." -

Die mittelalterliche heilkunst befand sich mit den Worten Sirachs im Einklange: "Der herr lagt die Urgnei aus der Erde machsen, und ein Vernüaftiger verachtet fie nicht." Dem entspres chend lieferte die Pflanzenwelt für den heilschat das Meiste. Hierdurch wurden die Arzte und Apotheker darauf hingewiesen, sich mit dieser genau bekannt zu machen. Wegen des fast völligen Fehlens einer Spstematik waren die vor dem 16. Jahrhundert erschienenen botanischen Werke zum Bestimmen der Gewächse nach der einfachen Beschreibung noch ganz unbrauchbar, umsomehr da diese meistens alten griechischen Werken entnommen war und auf die deutsche Pflanzenwelt nicht paßte. Man war deshalb beim Bestimmen mehr als heute auf Abbildungen angewiesen.

Die in handschriftlichen botanischen Werken des Mittelalters enthaltenen Pflanzenabbildungen waren zum Erkennen der Gewächse noch nicht geeignet (Abb. 72). Eine Besserung trat in ihrer Darstellung erst nach der Erfindung der Buch: druckerkunst ein.

Das alteste Werk, worin durch den Druck vers vielfältigte Rrauterabbildungen zu finden find, ift der Herbarius Moguntiae impressus, der im Jahre 1483 erschien. Ihm folgten 1485 der Herbarius Pataviae impressus und der Hortus sanitatis. Die nebenstehenden Abbildungen geben uns Proben aus dem "(H)Ortus sanitatis auff



Abb. 74. Nargiffe. Solgidnitt aus: Hortus sanitatis. Augsburg, S. Schönfperger, 1486.

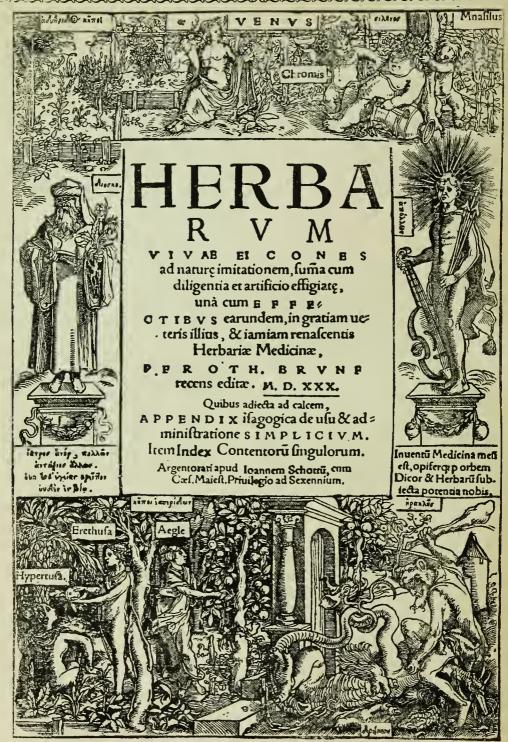

Abb. 75. Titelholzschnitt von S. Beidig ju: D. Brunfels, Krauterbuch. Strafburg, J. Schott, 1530.

teutsch Sin Garten der Gesundheit." Dieses von Johann von Caub aus alten Werken zusammens geklaubte Buch erlebte, meist mit den ursprüngslichen Holzsischen, bis in das 16. Jahrhundert hinein eine große Anzahl neuer Auslagen. Wie man sieht, sind die Pflanzenbilder gotisch stillssert und zeigen noch wenig Ühnlichkeit mit ihren Ursbildern. Sie dienten mehr zur Ausschmückung als zur wirklichen Belehrung.

Der Verfasser Johann von Caub, Stadtarzt zu Frankfurt a. M., der eigentlich Johann Werenecke hieß, hatte im Jahre 1483 mit dem Ritter Bernhard von Breydenbach und dem Grafen von Solms eine Orientreise gemacht, an der auch der Maler Erhard Rewich teilnahm. Dieser lieserte die Bilder der orientalischen Pflanzen. Viele dersselben sind jedoch sichtlich nur nach der Phantasse gezeichnet. In der wiedergegebenen Abbildung der Narzisse sieht man z. B. statt der Blüte eine vollständige Kindergessalt.

Die Unzulänglichkeit der botanischen Werke brachte zur Resormationszeit eine Unzahl deutscher Arzte zu dem Entschluß, die Pflanzen der deutschen Lande unabhängig von Dioskorides und anderen Botanisern der Borzeit nach eigener Unschauung zu beschreiben und bildlich darzustellen. Durch die nach solchen Grundsäßen entstandenen Werke wurde die Botanis von den Fesseln der alten Schule besreit und unsere vaterländische Pflanzenstunde begründet. Von den "Wätern der Botanis", deren Verdiusst ist, sind zu nennen Brunselß, Bock, Corduß, Fuchs, Gesner und einige andere.

Befonders deutliche, durch Holzschnitte vers vielfältigte Abbildungen sinden sich zuerst in der von Fuchs herausgegebenen, nach dem Alphabete geordneten Beschreibung von Pslanzen "Historia stirpium" 1542, welche deutsch als "New freutterbuch" 1543 erschien. Besonders fünstlerisch schön ausgesührt sind die von David Randel in Polz geschnittenen Pslanzenabbildungen in dem "New Kreutterbuch" von Bock. Wie man sieht, legt der Künstler schon einen besonderen Wert auf das belebende Beiwerf der Bilder. Die absührende Wirfung.der Feigen stellt er allerdings in etwas derber Weise dar. (Abb. 76.)

Beil das Lierreich eine große Anzahl Arzneisstoffe lieferte, wurde in der Medizin ein befonderer

Iweig der angewandten Zoologie betrieben, wels cher als der medizinische oder pharmazentische besteichnet zu werden pflegt. Zu dieser Zeit besaßten sich daher viele Arzte mit dem Studium des Tiers reichs. Im 16. Jahrhundert war es vornehmlich der wegen seiner botanischen Kenntnisse vorhin schon genannte Zürcher Arzt Konrad Gesner, der verschiedene zoologische Werke herausgab, in denen die Tiere nicht nur schon naturwissenschaftlich besschrieben, sondern auch bildlich gut dargestellt sind.

Großen Aufschwung nahm ebenso die Anatomie in Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrshunderts. Ein Hauptsörderer der Zergliederungsstunst war der DeutschesBelgier Andreas Besalius (1514—1564) aus Brüssel, der im Jahre 1543 ein auf eigenen genauen Beobachtungen aufgebautes anatomisches Werf herausgab, zu welchem Jos



Abb. 76. Feigenbaum. Holzschnitt von D. Kandel aus: Bock, Kräuterbuch. Straßburg, W. Richel, 1551.

ANDREAE UESALII.

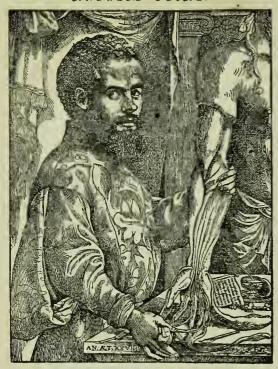

Abb. 77. Portrat bes Anatonien A. Wefalius. Holzfchnitt von Johann von Calcar aus: A. Befalius, de humani corporis fabrica. Bafel, Oporinus, 1542.

hann Stephan von Calcar, ein Schüler Tizians, naturgetreue Holzschnitt:Abbildungen lieferte.

Bisher war die Anatomie fast ausschließlich von den Bundarzten betrieben. Die akademisch gebildeten Medici der Leibarznei hielten die Besschäftigung mit derselben für entwürdigend.

Am Ende des 16. Jahrhunderts kam ein weiter rer Umschwung. So nahm in Nürnberg der Arzt Bolker Collecim Jahre 1570 schon Zergliederungen im Resektorium des Predigerklosters vor. Der Nürnberger Rat fürchtete indessen noch in dieser Zeit, daß solche Zerlegungen des menschlichen Leichnams ein öffentliches Argernis werden könnten. Als im Jahre 1593 hieronymus Besler um die Erlaudnis bat, ein corpus humanum anatomieren zu dürsen, wurde ihm dies nur unter der Bedingung gestattet, "daß er solche anatomiam in der Stille verrichten und nicht viel Leuth zusehen lassen solle, damit kein groß Zurlausen verursacht werde."

Bu gleicher Zeit empfanden bie Arzte in ben größeren deutschen Städten bas Bedürfnis, jur Pflege ihrer Wiffenschaft und jur hebung ihrer bürgerlichen Stellung fich zu einer Standes: vereinigung zusammenzuschließen. handschriftlich erhalten gebliebenen Gutachten, welches der Arzt Joachim Camerarius im Jahre 1571 jur Befferung der Medizinalordnung dem Rürnberger Rate vorlegte, findet sich z. B. ein Rapitel: "Wie ein ordentliche Berfammlung und Collegium der Argt font angestellt werden und was für ein Nut baraus erfolgen wirdt." Es heißt darin: "Es ist eine gemeine Rede, alle Ding nehmen durch Einigkeit zu und durch Zwietracht und Uneinigkeit vergeben sie, welches in allen Standen also erfunden wird, und derwegen auch fein Handtierung oder Handwerk fo gering ift, das nicht seine Versammlung in guter Einigkeit hat, daein sie sich fürfallender Zwiespalt und zweifelhaftiger Sachen können vergleichen und als fo ihr Thun erhalten, welches fürwar vielmehr geschehen soll in der Runst, welche den höchsten zeitlichen Schatz, nemlich die Gesundheit und Wohlfahrt des Leibes verforgen foll. Ist derhalben ein große Notturft, das in einer fürnehmen Polis zeipflege zu fein ein solche Versammlung und Collegium erhalten werde, wie denn folches fast durchaus in Italia mit Bleis gebraucht wird, als fürnemlich zu Neapolis, Florentia, Verona, Mans land, Genua und bergleichen Städten mehr, und in Teutschland auch von Tag zu Tag als gar ein nügliche Ordnung in das Werk gesetst wird, als ju Ulm, Augsburg und andern mehr Orten . . . . Und wird der Frommen und Nut, so daraus ents springen wird, nicht gering sein, denn erstlich wie von den Alten gesagt wird: Conversatio artes peperit, die Gewohnheit und Versammlung hat die gute Kunst geboren. Also auch wurden sie durch dieselbigen erhalten; und erwachst auf diese Weis unter den Argten eine gute Freundschaft, Bertrauen und Einigkeit, dadurch zum Andren bei bekannten und frembden gegen den Arzten ein größere Zuversicht und Herz erwechst und ihr guter Namen und Ansehen gemehrt wird."

Auf Grundlage dieses Vorschlages wurde von dem Rürnberger Rat im Jahre 1592 ein Kollegium der Arzte eingerichtet. Diesem wurden die

Seschäfte einer obersten Medizinalbehörde überstragen. Die Oberseitung desselben stand unter dem Dekan, der, da man sichtlich auf Sachsunkenntnis damals noch keinen Wert legte, kein Jurist, sondern ein Arzt war. Die medizinische Wissenschaft wurde im Kollegium in der Weise gepslegt, daß in den Versammlungen schwierige Krantheitsfälle und deren Behandlung besprochen, gemeinsam mit den Apothekern botanische Exturisionen vorgenommen und anatomische übungen angesiellt wurden.

Abends endeten die botanischen Ausslüge nicht selten mit Festmahlen, bei denen es nach noch vorshandenen Speisezetteln fast ebenso üppig herging wie bei den Festmahlzeiten unserer heutigen medizzinischen Kongresse.

Die Augsburger Medizinalordnung vom Jahre 1582 schreibt von den ärztlichen Zusammenkunften:

ce sind "auff offt gehaltenen Reichstägen, nicht ohne sondern nut der Kranken, ders gleichen consultationes von hochgelehrsten Medicis offtermals gehalten worden ..., aus wellichen der Artet, wie ein Bogel aus seinem Gesang gespüret und erkandt wirdt."

Von nun an mehrten sich die wissensschaftlichen Vereinigungen der Arzte sehr. Ein Jahrhundert später bewirkte dann die allgemeine litterarische Entwickelung, daß eigene Zeitschriften auch für Arzte entsstanden.

Die Achtung vor dem ärztlichen Beruf im 16. Jahrhundert zeigt der Ausspruch Luthers: "Ein Arzt ist unseres Herrn Gotts Flicker, hilft leiblich, wir Theologen geist lich, daß wir die Sache gut machen, wo uns der Teufel verderbet hat. Der Teufel giebt Gift, den Menschen zu töten, ein Arzt giebt Teriak oder andere Arznei, hilft also der Kreatur durch Kreatur, welche ihre Herkunft hat nicht aus den Büchern, sondern Gott hat sie geoffenbaret."

In seinem "Podagrammischen Trost; büchlein", in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts, warnt Fischart davor, daß der Kranke sein Leiden selbst behandle, und rat bei Leibesgebrechen unbedingt: "Daß der Kranke im allein nicht traue Sonder auf rat der Urpet schaue, Und der Verwund sich selbst.nicht bind, Weil jeder um seim fäl ist plind; Der Fieberig muß andren glauben, Was bitter sei und zu erlauben."

Die ärztliche Runst und ihre Vertreter hatten indessen in der Vorzeit nicht nur Verehrer, sondern auch Gegner. So lautet ein altes Sprichwort:

"Drei Arzte bei Einem Kranken, Da fann fich ber Kirchhof bebanken."

oder auch:

"Bo die Arzte ftreiten, erntet der Tod."

Befonders gefürchtet war der "Arzt aus dem Buche". Unter einem folchen verstand man den unwissenden Heilfünstler ohne Erfahrung. Wie er verspottet ward, zeigt die Abbildung unten.

Schon S. Brant geißelt diese unerfahrenen Heilkünstler in seinem Narrenschiff in dem Gedichte "Bon narrechter Argny":

#### Der kelber

Dofy beide warent nicht
Dnd noch nie was ertrauagande
Do was güt recht in allemlande
Woyfes richtet allen tag
Do titins im ofen lag
Gempronius im Elyen fack
Voch richter dennocht allen tag

I Jen tompt myn heri der telber arne Wanein armer trancter farnt Go feyt er Auicenna spiech Das lung ynd leber samen biech



Erizi VII Mellier der Liturgy
Die tretten billich auch harby
Ond lügendt wie es mir an wolffom

Abb. 78. Verhöhnung unwissender Arzte. Holzschnitt aus: Eh. Murner, Narrenbeschwörung. Strafburg, Knoblouch, 1518.



Tristitia integritate mederinovit amicus,

At morbo Medicus: fidus utergs comes.

Der Artzt abr hilfft dem Krancken fein:

Allbeijd getrewe Hilffsleut sein.

Ein trewer Freund, in Trawrigkeit. Dem andern lindern kun sein Leid,

Abb. 79. Urzt und Kranker. Im hintergrund Burgburg. Apfr. aus: D. Meisner, politisches Schankaftlein. Frankfurt, Riefer, 1624.

"Wer enn dottfranken bipcht den harrn Und spricht, wart big ich dir verkund, Was ich in mynen buchern fynd, Die wise er gat zun buchern henm, So fert der siech gen dottenhenm. Bil nemen argeny sich an, Der dheiner ettwas do mit kan."

In dem schon eitierten "Podagrammischen Trosts büchlein" sagt Fischart ferner, die ärztliche Runst habe teilweise den Zweck, in dem Kranken die Hossening auf Genesung zu wecken und zu erhalten:

"Die Arzet muffen etwad fagen, Daß die Kranden nicht verzagen; Darumb bolt man sie mit Roß und Wagen."

Wenn die Heilkunst keine Hoffnung mehr vers sprechen kann, dann, meint Fischart, musse der Urzt der Seele herangezogen werden:

> "Ba der Arzt nicht meh kan, Da fängt der Prediger an, Bann die Arznei am leib wil fälen, Da sucht man erst Arznei der Selen; Ba Apoteckol nicht wil schrmen, Da sucht man heilig öl zu sirmen."

über die hohen Einnahmen einzelner Arzte fagt ein altes Sprichwort: "Arzte kommen auf den Belbsack, Juristen auf den Wollfack." Das

foll also heißen: Die Arzte haben den Berdienst, die Juriften haben das Berdienft. Erftere erwerben fich ein Bermögen, lettere haben ein bequemes, angesehenes Dasein. Im allgemeinen war jedoch die Geldlage der Arzte nicht immer fo gunftig, wie es nach diesem Sprichworte scheint. Luther fagt von feinem Freunde, dem Arzte Dr. Curio, in einem Empfehlungeschreiben an seinen Rurfürsten: "Die Praxis ist mager, ich selbst habe für viele Dienste nie nichts gegeben, ohne (außer) einen Trunk Dazu kam, daß in vielen deutschen Bier." Städten den Argten für ihre Forderungen schon eine feste Norm vorgeschrieben. In der Wormser Medizinalordnung vom Jahre 1582 findet fich ein Rapitel über die ärztliche Tape: "Was unsern geschwornen Stadtarzten und Medici, vor iren Berbienft und Belohnung, von unfern Bürgern und Ungehörigen und auch Frembden und andern, so uns nicht zugethan und zu versprechen stehen, ge-

"Als erstlich sollen jetzgemeldte unsere Webici von einem Urin oder Harn zu besehen und unsern Bürgern, irem Gesind und andern, die uns zu versprechen siehn, zu belohnung fordern und habn

geben werden folle."

# Selgame bnerkörce Boctor Drob/ Wines zwar Armen jedoch Geläßren Adepicionn eines Reichen doch pngeschieften Kalber Arktes. SHARRED CHARLES



Suder gann : werthen Christenheit.

Bifweiln gefchehn fie ohn gefehrd. Go wol bey Glaidletale ungelehre. Auf manchearrond manche weiß. afrintin Gleren Leuten/ de bifmeiln geschehn mit Reife? So viel and manch Historia.

Dbes foon facini was iauring, Ils boch der Chrnicher hinderlich. Bergegen welchernur flotzier, Begibt fich auch eimas zu Zeiten.

Dem gehres nichtsteis glücklich hnauß. Zu lest wird ihm kein Epranch drauß. Wie diese Fygur vod Geschicher Kürnlich angelsend vos beriche. Im Grobiano har fludire

Es ligt am Rhein ein Ochone Stadt,

Eine wahr fehr hochgefäre. Der Eine wahr fehr hochgenare. Der ander vongeschieft vind verkehre. Der Glärt war arm/destiblenigteich/ War der Dugläre mechnigteich. Die waren Medien pisandet Ihr bepder Rahm ist wolkelande. Die Ich ienund zu die fer zielt Agrinn es inten Doctores han renhalben niche nennen will.

Hielesta fein fallecht von gerecht fein. Gene fein fallecht vod gerecht herein. In seiner Eur Er zu der stärt. Der Blarte Docen ftets ftudin! Sein Patienten recht carier.

fich nur des Plauderns woll. Dargegn der anderwol flafftet. Mie gilben Ketten war gester. Subjereinichist wesemn finn foll verfchlagen gu ber funb/ In feiner Cur Er zu ver per pe

Geld verfimbt. er Glare heer Tag vib Rache zufchaffir/ Das mache ben andern gar zum Affin. Der Gläre

Wolten von schnere stin.
Bath shi/Er solf sisten fagen her.
Bat voch solf sie versche verschere.
Daraus voch solf sie Doctor sprach;
Wein Herr/Ich en doctor sprach?
Wein Herr/Ich en doctor sprach? Ibn in der Stadfum Arge wolt han Das trand war/beibe groß vnd flein/ Da foldis der Bugfaer Dockor fpilger, Ind gieng gu ibm feibff in fein Bang? Ind feaget ibn fein alles auf. Idialle Windaus, Bie es boch tam das jederman/ Den Geldtren Er Viffrir の。所

Condition to ligt der Partient
Da fel Ich evelptischen dehend.
Da fel Ich Depffischen der Ribb.
Als dann der Pulfischaff und de Falf.
Begreif Ich von fel dann herumbi
Do Ich was mehr zu sehn berumbi
Dos mercet Ich nen mit alem fielf.
Das mercet Ich nun mit alem fielf.
Ewas glehn was gemercet vonsch

Etwas gicht vod gemerchet hab.
So sprech ich techtich vod vermessin.
Ihr habt vig oder Keins gegessin.
Als some Euch Ever Kranchbeit bert
Als dann verwunden Sie sich schre.
Bedench idas sisten Gwister Man!
Der vogskr. Doctor gieng dahin!
Ann blese Steget wos in Sinn. Rad Dreyen Lagen/ohn gefehr/ Ward gut eim Kranden gfordert Er. Das ber Gelärte ihm chet fagn/ Bermeinres auch darauff zuwagn.

sid) sepr.

Er fah im Ginach fouft hin voo her/ And fah von Nafchwered dochnicht smehr. Der Dockor thet bald fehn und fpurn. Da lag/welch Er ein wenig fchaut. Darauff fprad, er jum Patienten! Das vnierm Beit ein Efelshaur Denfelbigen folt Er curira!

Ever Kranckelefoll fich bald endn. Dann ihr habr von eim Efel gesin/ Welche ihr nicht ehun folin so vermesin. Der Kranck sprachtlieber Herr Dockor mein/ Wann ich so gar murwilligr weiß!
Ein Estsfolt Essen sir mein speiß.
Da behür mich mein Bore darfür!
Ich Es nicht so ein gewesichs Thier.
Tuff dist maßl habe ihr nicht erraehn! Das Da thut meiner Gfundheit fchabn. Das muffich für ein onffar fein,

Durch den Glaren vollends war behoter, hetter jich bfliesten auch der Runft Gobere ihm beacht Lob/Ehr und Gunft. Bergegen herrer Sport von Hohn! Aub 209 mit groffer Schande darvon. Also der Doctor ungelärt/

Drumb sichstu/Lieber Lefer mein/ Der von dem harn recht ludicire/ Durch Gottes hilf den Schmere abfute. Albier ben Glarten Dock or fein, Det cher feifig ist was funden. Sein Patienen recht curie. Luff Edle Arenter fich versteht.

Wiedann in gleichem hin vnd her/ Solder Rid Arst man finder mehr. Fir solde hir fich manigfalt/ Bend Reich/Arm/Mann/Fraw/Jung vnd Alt. Der ander abeulo stolsteret Bur Gulden Recrenist gezierr: If engeschieft und bngelähret Arteplaudern nur die Kunst emblechre. fein beffe Runft Er wende. Ein Rechter Ralber Dochor fein. Rag aber mol durch folden fchein, Kuhrt einen Scafel in der Bandel Darauff fein beste Runft Er w

Der Blert ift durchaus nicht veracht. Hermitein idernembin Achil And sein Gesindheir wolkerrache

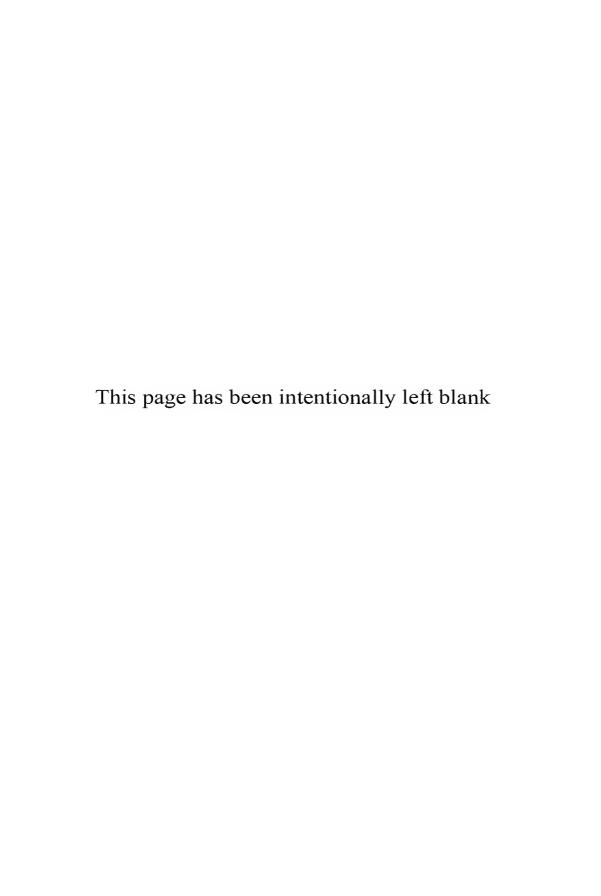

12 pfenning. Da aber ihr einer umb rath und ein Recept in die Apoteck ersucht würde, soll für dasselbig noch 12 pfennig weiter gegeben werden.

Ferner so unser Artt einer zu einem unserer Bürgern oder andern, als obstehet, in Rrantheiten bei ime zu erscheinen erfordert würde, soll im von einem jeden gang, so vil er deren uff begeren der franken oder ihrer benwesenden Freunde thun würde, vor ein jeden insonders 3 bagen gegeben werden." Gleichzeitig werden die Arzte noch vers warnt, die Kranken "mit vielen Rosten, auch dem überstüffigen, unnotürfftigen zugehen mit nichten ju beschweren." Bei ansteckenden Krantheiten und bei der Behandlung von "ausländigen Frembden, Hohe und Niederstandspersonen, denen wir nicht zu gebieten", war die ärztliche Taxe etwa doppelt so hoch als in gewöhnlichen Fällen. "So auch einer unserer geschwornen Stadtarzten zu einem Rranten über Feld, das ift aufferhalben diefer Stadt, beschrieben und erfordert wurde, foll er

por sein Reng und mühe mehr nicht fors dern noch begeren, als vor ein jede Meil wegs, so weit er außreiset, ein Daler, deßgleichen auch vor ein jeden Tag ein Daler, so lang er außbleibt. . . . Da aber ein Fürst, Graff oder herr, defigleichen vom Adel, Bürger und andere dem Medico von wegen seines fleiß etwas reichlicher verehren und begaben wolten, mag es ders selb Urzt wol annehmen." Ein Eintrag im Nürnberger Ratsbuche vom Jahr 1592 bestimmt: "Auff der verordneten herrn widergebrachtes und reservirtes bedenken ist beim Rathe erlassen und befohlen, das in gemeinen Rrankheiten einem medico für seine Mühe den ersten gang ein guls den, von den anderen volgenden gängen jedem ein Ort (= 1/4) eines guldens gereicht werden foll. Aber in gefährlichen und contagios Rrantheitten, als in Peftis lentischen Fibern und sonderlich da die pestis regiert, foll ein Medicus fur den ersten gang 11/2 gulden und der andere gang jedem ein halber gulden gegeben werden."

Die nachfolgende Bestallungsurkunde eines Arztes vom Jahre 1602, welche sich

in dem Nürnberger Stadtarchiv befindet, zeigt, daß die Stadtärzte außer ihren Honorareinnahmen auch noch ein festes Gehalt bezogen.

"Ich Bernhard Dold, der Arnnen Doctor, bes tenne öffentlich und thue fund menniglich mit dißem Brief, das ich mich zu dem Ehrenvesten, für: sichtigen und weisen Herren Bürgermeister und Rath der Stadt Nürnberg, meinen gunftigen lieben Herren, dren Jahr lang, die nechsten nach unden bemeldeten Dato diß brieffs, fünfftig zu die: nen und folche dren Jahr daselbst zu sein, hauß: lich zu wohnen und figen verpflicht und verbunden habe. Und thue das hiermit wißentlich und wohls bedächtlich, in krafften diß brieffs. Also das ich eines E. Raths und gemeiner Statt Nürnberg nut, ehr und frummen mit allem fleiß nach meis nem besten vermögen fürdern, ihren nachteil und schaden wenden und fürkommen, so weit ich kan und darzu schuldig sein soll und will, mich nicht allein in der Statt Nürnberg, sondern auch außers

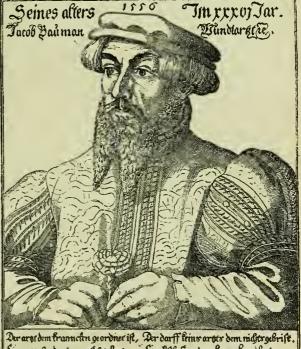

Ein arstakerdres angestigt hat, Engelist berdem framba ihat. Bo sich bestert der framelen noch, Sosiest der arst gleich wie ein Gott. Wann nim der arst omb lehn anspricht, Hater ein Taufflist angesicht der eine

Abb. 80. Portrat des Nurnberger Bundarztes Jacob Baumann mit auf den ärztlichen Lohn bezüglichen Versen. Apfr. von Vergil Solis 1556. Berlin, Kupferstichkabinet. P. 623.

halb eines E. Rhats und der ihren fürfallenden notturfften, wan es an mich gesonnen wirdt, jedes, mal ohne widerrede, gegen zimblicher Besoldung und Belohnung, wie man anderen meines gleichen zu geben pflegt, freywillig und gern gebrauchen und denen, die meiner hilff und raths bedürffen, sie seven arm oder reich, jung oder alt, ihnen daßsselbe nach meim besten Berstand zum getreulichssen mitzutheilen, dem armen als dem reichen, und mich jedesmal an gebürlicher, zimblicher Belohsnung alle wege nach gestaltt der fäll und mein gesbrauchten sieß und mühe begnügen zu lassen...

Und umb solchen meinen dienst und verpfliche tung foll mir ein E. Rhat ein jedes jahrzulohn geben zwenhundert gulden grober münk, nemlich alle halbe jahr einen halben theil davon, wie sie andes ren ihren dienern zu thun und zu geben pflegen. Darüber soll und will ich auch ihr E. Weißheit zu zeiten solcher meiner bestallung mitt einiger mehrerer besoldung nitt beschweren, sondern diße dren ihar ganglich damit gesettigt und zufrieden sein und bleiben, wie ich dan solches alles, wie obstehet, alfo zu halten, eim E. Rhat, mit hand: gebenden trewen an eines rechten geschworenen Undte fatt, gelobt und zugefagt habe, treulich und ohn alles gefehrde. Das zu waren urkund hab ich dißen brieff mit eigener handt geschrieben und darzu mein eigen insigill zum gezeugnuß für mich an difen brieff aufgewürcket. Geschehen in Nürns

berg auff Liechtmeßtage im Jahrnach Christi unbers Herrn und Heylands geburdt Tausent sechshuns dert und zwen." —

Da die Niederlassungsbedingungen anfänglich für die Apotheker sehr leicht waren und auch Laien unter Verwaltung eines gelernten Pharmas zeuten eine Apotheke besiten konnten, so gab es im 16. Jahrhundert in den größeren deutschen Städten schon mehr Apotheken, als lebensfähig Die Apotheker betrieben deswegen waren. meistens einen handel mit Gewürzen, Schreibs materialien und dergl. nebenher. Hierdurch ges rieten die Apotheken in einen so traurigen Zustand, daß auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1548 den deutschen Dbrigkeiten aufgegeben wurde, für eine beffere Ordnung derselben zu sorgen. Um diese zu schaffen, ward z. B. im Jahre 1552 vom Nürnberger Rat die eingerissene phars mazeutische Gewerbefreiheit beseitigt und die Ans lage neuer Apotheken von einer behördlichen Er: laubnis abhängig gemacht. Weiter wurde durch einen im Jahre 1548 gleichfalls in Augsburg gefaßten Reichstagsbeschluß die in manchen Städten bereits eingeführten Apothekenvisitationen für alle Lande des heil. römischen Reiches deutscher Nation angeordnet. Die Visitationskommission bestand an den meiften Orten aus einer Angahl Beamten, Arzten und dem Aichmeister. Nach den vorhandes nen Revisionsprotofollen wurden nicht nur die

> Waren der Apotheke und deren Einrichtung geprüft. fondern es durften bei dies fer Gelegenheit die Apo: theker auch ihre Rlagen und Bünsche vortragen. Der Aichmeister hatte bei den Revissonen die Riche tigkeit des Apothekerges wichtes zu prüfen. Das später in aller Welt vers breitete Nürnberger Ungens gewicht wurde in Marnberg 1555 gesetslich eingeführt. In früheren Jahrhunders ten hatten die Ungens gewichte die Gestalt der Beichen, mit denen dies



Abb 81. Apotheke mahrend der Bisitation. Kpfr. aus: Joh. Michaelis, Opera medico-chirurgica. Nurnberg 1688.

selben in der Schrift ausgedrückt wurden. Nur für denjenigen, der folche Gewichte kennt, ift Philander von Sittes wald verständlich, wenn er bei der Bes schreibung der im Traume an ihm vor: überziehenden Apotheker fagt: "Hernach famen Drachmae, Unciae, Scrupuli, Grana, welche eine Gestalt haben, als ob es Schlangen, Storpionen, Blind, schleichen wären oder vielmehr deren Sift in sich hatten." Außer den jahr: lichen Revisionen wurden solche auch schon wie heute bei der Eröffnung neu angelegter Awothefen vorgenommen. Im Archiv des alten Nürnberger Apothekers follegiums findet sich vom Jahre 1575 folgender Bericht: "Aus bevelh eines Erbarn Rats haben die verordneten herren neben den Doctorn bende hies neben verzaichnet Bartholme Zimmers manns neue angestellte Apotecken visitiert undt besucht. Die haben dieselben mit aller jugehörung gutt und alles frisch angeställt befunden. Das fie an den simplicibus und compositis und andern Materialien feinen mangel gesehen, allein das etliche Syrupi, Electuaria undt wasser noch nicht allerdings praepariert und zugericht. Dieweil sich aber der Zimmermann erbotten, sobalt es die

Zeit geben werde, das er mit solchen allen der note turfft nach gefast sein wol, davon Ihr Ehrw. keinen Zweiffel trügen, konts man ihme anzeigen lassen, solches also anzustellen, damit nicht quid pro quo hinaus gegeben undt verkauft werde." Die nebenstehende Abbildung zeigt eine Apotheke wäherend der Revision.

Da auch noch während der Renaissanceperiode die Apotheken sich meistens in gewölbten Räumen befanden, so waren die Regale und Holzeins richtungen derselben gewöhnlich noch recht einsach. Um den Apothekenräumen ein myslischsreizvolles Ansehen zu geben, psiegte man in denselben gern ausgestopste Tiere und merkwürdige Raturprosdutte zur Schau auszuhängen. Erhöht wurde die malerische Wirkung sehr durch die bunten Majolikastandgesäße, die man seit dem 16. Jahrs



Abb. 82. Inneres einer Apotheke um 1600. Gleichzeitiges Apfr. Nürnberg, Germanisches Museum.

hundert auch für den Apothekengebrauch viel aus Italien nach Deutschland einführte.

Damals mußten sich diejenigen, welche sich dem Apothekerberuse zuwenden wollten, vor einem Ausschuß von Arzten darüber ausweisen, daß sie genügende Kenntnis der lateinischen Sprache besaßen. Die Berantwortlichkeit für seine Unterzgebenen hatte der Vorsland der Apotheke. Die Wormser Apothekerordnung vom Jahre 1582 schreibt vor: "Auch soll keinem Discipel oder Lehrzjungen vor zwei Jahren zugelassen werden, ein Recept allein zu machen, es sen denn, daß der Derr der Apotecken oder ein ersahrener Apoteckerzgesell... daben ihme zusehe und den underweiß, ben straff fünst Gulden." Nach fünst die sechle, oder, wie es im 17. Jahrhundert hieß: Subjecti



Aloeoholiz. Byfam. Compher. Imbia. Rop maffer. Gaurer Gyrup. Schlechter Gyrup.

Abb. 83. Arzeneistoffe. Holzschnitt aus: Michael Hero, Schachtafeln ber Gefunthent. Etrasburg, H. Schott, 1533.

Diese hatten sich dann bei der selbständigen Übers nahme nochmals vor einer aus Arzten gebildeten Prüfungskommission über genügende pharmas zeutische Kenntnisse auszuweisen.

Bis zum 16. Jahrhundert gab es in deutschen Apotheken noch kein gesetzlich eingeführtes Arzneis buch, das bei der Anfertigung zusammengesetzter Heilmittel als Richtschnur diente. Die Eins führung eines derartigen Werkes unternahm zu: erst auf deutschem Boden der Rat der Stadt Nürns berg durch die im Jahre 1546 erfolgte Heraus: gabe der von Balerius Cordus verfaßten "Pharmacorum conficiendorum ratio, vulgo vocant dispensatorium". Den Apothefern wurde gefete lich aufgegeben, "sich daran allenthalben gemeß ju halten". Das Werk liefert namentlich Bors schriften zu galenischen heilmitteln. Darunter versteht man vielfach zusammengesetzte Arzneis mischungen aus pflanzlichen und tierischen Stoffen, zu denen sich bereits viele Borschriften in den Büchern des Galenus finden. Bur Dars stellung folcher Mischungen diente hauptsächlich der Mörser, mit welchem der Apotheker deswegen oft dargestellt wird. Außerdem wurden im phars

mazeutischen Laboratorium
des Mittelalters
viele Destilliez
rungen von Arzz
neiwassern aus
metallenen
Brennzeugen
vorgenommen.
Cordus hat
seine Angaben
vorwiegend aus

der durch die

Araber und Salernitaner überlieferten griechis schen Medizin entnommen. Jedenfalls sieht das bis in's 17. Jahrhundert in wiederholten Auf: lagen gedruckte Werk noch gang auf dem Stand: punkt der mittelalterlichen heilkunft. Man trifft unter den Mitteln des Dispensatoriums Rot von Rühen und Ziegen, die jum Theriaf unente behrlichen Vipern, robe und geröftete Seide, Bockes blut, Wolfsleber, Lunge des Fuchses u. f. w. Chemischen Praparaten begegnet man felten. Die letten Seiten des Buches enthalten in Kürze eine pharmageutische Pflichtenlehre, in der die Gottese furcht flark betont wird. Nach dem Beispiele Nürns bergs wurden im 16. Jahrhundert auch in anderen deutschen Städten ähnliche Arzneibucher einge führt. Im Jahre 1564 erschien jundchst die Augsburger "Pharmacopoeia". Der Verfasser derfelben war der Augsburger Arzt Adolf Occo (Abb. 84). Ein Jahr später ward dann auch in Köln ein ahne liches Buch herausgegeben. Derartige Werke des 17. und 18. Jahrhunderts waren meistens mit schönem Litelfupfer versehen, wofür die Abbils dung 85 ein Beispiel bietet. Um Ende des 16. Jahrhunderts fanden die durch Paracelfus empfohe



Abb. 84. Portratmedaille des Augsburger Arztes Adolph Occo. Aus: Bayerland. Jahraang 1896.

Chemis lenen falien vereinzelt Aufnahme den Arzneischaß. Den Unhängern der galenischen Heilmittel aes lang es an/ fänglich, gegen iene Gesche zu veranlassen. In der Auges burger Medigis nalordnung vom Jahre 1582 ward den Apothefern gestattet, alle Arzneimittel zu machen. "ausserhalb dern, so als schade liche, verdachte und vergiffte medicamenta von ben Gelerten vor langest erkannt worden, uns der welchen das Ladanum minerale, antimonium, turpethum minerale, und was andere purs gierende fachen, auß dem Mercurio gemacht, mogen gezelt werden. Dife alle sollen in feis nen weg in offnen Apotecken ges macht und noch weniger verkaufft werden."

Die Chemifalien gang zu vers bieten, magte die Augsburger Medizinalordnung indessen doch nicht mehr, denn sie fagt: "gute extractiones, destillationes, quintae essentiae, olea, sales mögen wohl in den Apotecken gemachet" werden . . . "Wies wol nicht darauß zu schließen, als solten alle oder fürnembste stück, so inn den Apotecken gemacht und verkaufft, zuvor extrahiert, destilliert und sublimiert wers den, wie die unfinnige chemici und ihre adherenten . . . fur geben."

In den Apothekerordnungen des 14. und 15. Jahrhunderts wurden die Apotheker verpflichtet und ermahnt, daß sie für ihre

Waren nur "einen erbaren, ziemlichen son vors dern und nehmen follen". Da man trotzdem im 16. Jahrhundert fortwährend Klagen hörte, daß man die Leute mit den Preisen übernehme, so wurden allgemein Arzneitaren eingeführt, die in einzelnen Ländern und Städten schon im 15. Jahrhundert vorkommen. Nichtsdestoweniger blieb dem Apothefer der Ruf des teuren Mannes. Wenn manche in früheren Jahrhunderten auch ein gutes Auskommen hatten, so war indessen das Los anderer mit geringerer Kundschaft doch



Abb. 85. Die Wissenschaften huldigen der Borussia. Allegorisches Titelkupfer zu dem Preußisch-Brandenburgischen Arzneibuch. Erfurt 1734.

feineswegs ein glanzendes. So flagt im Jahre 1578 der Nürnberger Apotheker Zimmermann bei der Revision der Behörde, daß "dieses ganze Jahr von allen Doctorn nicht so viel Recepta in sein apoteck geschrieben, davon er über 4 Gulden genossen, daraus ein E. Roth und Jedermännigslich unswär zu erachten, wie er sich mit seinem weib und kindlein ernähre." Um die Apotheker gegen die Parteilichkeit einzelner Arzte zu schüßen, verordnet schon die Wormser Ordnung vom Jahre 1582: Es "sollen auch unsere Medici

#### Der Balbierer.

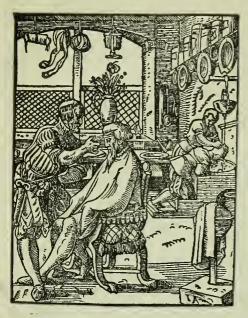

Ich bin beruffen allenthalbn/
Ran machen viel heilfamer Salbn/
Frisch wunden zu heiln mit Gnaden/
Dergleich Beinbrüch und alte Schaden,
Frankosen heyln/den Staren stechn/
Den Brandt leschen und Zeen außbrechn.
Dergleich Balbiern/Zwagen und Schern
Zuch Uderlassen thu ich gern.

Abb. 86. Der Barbier. Holgschnitt von Jost Amman aus: Beschreibung aller Stände. Frankfurt 1568. A. 231, 96. sich gegen den Apoteckern, wo sie irem Ampt und Eyde sleissig nachkommen und ein gnügen thun, gebürlich und freundlich halten, nicht auß eigenen gefaßten Affekten sie übergehen und eignen gefallens schumpffiren oder auß neid und haß in schaden zu bringen understehen."

Bei der Höhe der gezahlten Preise für die Apostheken ist der zeitliche Geldwert in Betracht zu ziehen, was oft schwierig ist. Im Jahre 1501 zahlte "Lienhart Hoffmann der Appentegger" in Rürnberg "alle und pegliche Appenteggeren mit Werkzeug und allem anderen darzugehörig umb fünsshundert Gulden" (ohne Haus). Laut Raufsbrief kostete die gleiche Apotheke, welche im Jahre

1504 um einen jährlichen Zins von 20 Gulden verz pachtet wurde, 1522 ohne Haus 813 Gulden. Im Jahre 1689 verkaufte der Besitzer diese damals sehr herunter gekommene Schwanenapotheke — Materialia und Vasa — um 3200 Gulden. —

Daß die Chirurgen mit akademischer Bildung in Deutschland im 16. Jahrhundert nicht gang fehlten, zeigt die Wormser Medizinalordnung vom Jahre 1582: "So auch etwan einer verwundt wirdt, da gefahr ben ist, und bose zufäll zu be: forgen fenn, follen die Scherer abermals, in gestalt wie zuvor gemeldet, ein Medicum dazu berufen, damit er auch seinen rath mittheile, und niemandts versaumpt werde, bei Peen und Straff nach ges legenheit der überfahrung, ihm dem Scherer deße wegen haben abzunemmen. Jedoch follen die Chnrurgi oder Wundarket, die in Chnrurgia auff einer Universität doctorirt haben unnd solch Werck wolverstehen, in diesem nicht gemennt sein." Borwiegend wurde die Chirurgie indessen von rein handwerksmäßig ausgebildeten heilkunftlern ausgeübt.

Die Abbildung 87 zeigt einen Barbier aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das Bild ist dem im Germanischen Museum befindlichen "Geschwornenbuch der Nürnberger Barbierer und Bundärzte" entnommen, demselben ist der Vers beigefügt:

"Peter von Dausn ward diefer genannt, B'barbirn ging aus in folchem gewant, Bierte damit sein stand."

Wie man sieht, trägt dieser Vertreter der nies deren Chirurgie nicht den langen Mantel, in dem die studierten Arzte damals einherstolzierten.

Im Villinger Stadtarchiv findet sich eine Ordnung der dortigen "Scherer, Balbirers und Bader: Junst" aus dem Ende des 16. Jahr; hunderts. In dieser heißt es: "Item so seizen wir auch, da arzet, Balbirer odr Scherer ankhomen, haimsch oder frembd, so sie sich der Arzney anmaßen wolten, die sollen für die Meister des ganzen Hantwerckts gestelt, gestragt und ihres thuns examinier werden." Ein im germanischen Museum aufdewahrtes handsschriftliches Nezeptbuch des Ettenheimer Stadtschirurgen J. C. Machleid vom Jahre 1754 enthält die wohl schon aus dem 16. Jahrhundert stams

#### TARTER TO THE TOTAL STANDARD TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL

menden "Fragpunkte des Examens der kaif. vord. oesterr. Stadt Villingen... einer löblichen Facultaet Chirurgorum." Diese machen ersichtlich, daß sich das wundärztliche Examen über Anatomie und Chirurgie verbreitete, und daß das geforderte theoretische Wissen nicht ganz unbedeutend war. Die Frage: "Wie soll ein rechter Chirurg beschaffen sein?" wird beantwortet: "Er soll ein rechter, frommer Christ, eines redlichen Gemüts, sittsam, eines nüchternen Lebens, subtiler Glieder, scharfes Gessicht, wohl gereift, in der praxi ersahren, wohl

reden, auch ein wenig lügen konnen, oder sein Fach ift wir, aus einem Rreuzer zehen machen."

Manche niederen Bundarzte zeigten troß ihrer handwerksmäßigen Ausbildung tüchtige wissenschaftliche Fachkenntuisse. So war z. B., wie aus einem Eintrage im Nürnberger Natsbuche vom 28. August 1551 hervorgeht, der oben abges bildete Jacob Baumann oder Paumann der Berkasser eines anatomischen Werkes. "Als Jacob Paumann Bundarzt," heißt es, "mit allem stenß ain puch von der Anatomia oder Zerteilung

der menschlichen Sinder in truck pracht, an mein Herren, ain Erbarn Rath, geschrnben und Inen ain gepundenes exemplar bedicirt und übers anttwurt, ifts von Ime gu gefallen angenummen und bevolhen worden, Ime in ans sebung, das es ain feer nus: lichs puch und von allen ienbe und mundargten wol ju ges prauchen ift, dagegen wides rumb mit fünfzigk gulden zu vereeren. Und foll dasselb puch den drenen vordersten doctos ren der Erzenen fürgehalten und bei Inen beratschlagt werden, was derhalb mit den geschwornen Barbirern und wundarzten zu handeln und Ihnen zu bevelben sein mocht. damits nit under die pannck geschoben, sonder nedermann zu nuß und guten gepraucht werde."

Der Nürnberger Arzt Cae merarius, der seinem Rate im Jahre 1571 Borschläge zur Besserung des Medizinale wesens vorlegte, schreibt von den Barbierern, Badern und andern dergleichen Wundärzten: "Es wird ihnen aber hiere mit nit benohmen, daß sie beswerte Wundtrank in Morbogallico und anderen dere



Abb. 87. Barbier aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Nach einer Wassermalerei im Geschwornenbuch der Nürnberger Barbierer und Wundärzte. Aus den Mitteilungen des Germanischen Museums.

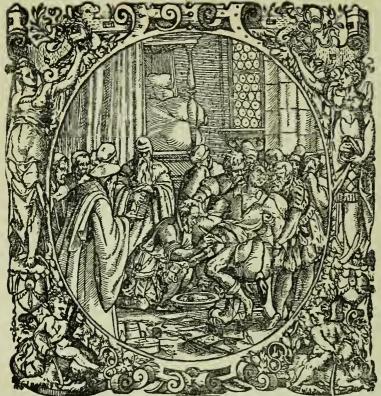

Abb. 88. Operation eines Steinleibenden. Holgichnitt von Jost Amman aus: Bodenstein, Th. Paracelfus' Bund- und Arzeneibuch. Frankfurt 1566. A. 250, 6.

gleichen schweren schäden eingeben. Jedoch das folches jeder Zeit mit rath und vorwissen eins doctors der Leibarznei geschehe, welches aber nicht verständig soll werden von einer gang ordentlichen Cura des Holzes, es sei in Morbo gallico oder anderen Krankheiten, derweil in dens selbigen Källen auch wohl ein geschickter Leibargt genugsamb zu bedenken hat, denn es eine gute und gründliche erfahrung der Krankheit, complexion, der feuchtigkeit im leib und andere umbständen mehr erfordert, ohn welcher vleißiger betrachtung offtermahl solche cura ein unwiderbrenglichen schaden den armen Kranken leutten zufügen kann." Wie man schon hieraus sicht, kamen die Wund: ärzte oft auf Gebiete, welche die gelehrten Arzte als die ihren betrachteten. Ein Eintrag vom 28. April 1559 im Nürnberger Ratsbuche ergiebt, daß die Behörden ab und zu zur Schlichtung von Grengftreitigkeiten zwischen den Berufsthatige feiten der Arzte und Chirurgen angerufen wurden.

"Auf der Herren doktorn der leibarznen gegenbericht wider die Barbirer und Bundargt, das Inen nit ges püer noch aus gefahr sei, den leuten ainniche arznen inn leib einzugeben unnd was Inen derwegen juge: lassen, und ist bevolhen nach: jusuchen, was den wunde ärzten vor Jaren hier Inen vergonnt, und Ir gefet und pflicht aufweisen und bes denkhen, wie dieselbe pflicht weiter zu pessern sen und widerpringen." -

Im 16. Jahrhundert bes fanden sich im militärischen Sanitätspersonal auch stus dierte Arzte und Apothefer. Dieselben wurden zuweilen nur für wenige Monate ans geworben. Im Nürnberger Natsbuche vom 16. August 1596 heißt es: "Und nachs dem Egen, Medicus, wie auch die mit hinabgereiste

und bestellte beede Apothefer und Barbirer fürs geben, daß sie sich weitter nicht denn uff den Monate haben bestellen lassen, unnd nach außgang derselben wieder abzuziehen vorhabens sein sollen, dieweilen dann nicht allein uff die Apotheken, sondern uff Sie selbsten, inndem man für fie bes sonder Wagen und Pferdt haben muffen, dem Creif ein merklich unkosten uffgangen, man auch Ihrer jeto, da die Krankheiten erst recht angehen, am nothwendigsten bedürfen würden, soll herr Beheimb zu seiner hinabkunft mit ihnen handeln, daß sie länger und biß den Reuttern wiederumb abgedankt werde, daniden bleiben und, worauff ein jeder bestellt, sich geprauchen lassen, da dann der Barbierer, wo nit bleiben wollte, foll man den allhie fürgeschlagenen Barbierersgesell, da er darzu zu vermögen, dagegen hinabschicken." Es handelt sich in dem Vorstehenden um das Medie zinalpersonal der 1000 Reiter, welche der frankis sche Rreis im Jahre 1596 unter dem Rriegs:

#### TATE TO THE TENT OF THE TENT OF THE TENT OF THE STATE OF





Abb. 89 u. 90. Schenkelstredung und Armstredung mittels kunstlicher Maschinen. Holzschnitte aus: S. v. Geredorf, Feldtbut der Bundarfnep. Strafburg, Schott, 1528.



Abb. 91. Ausbrennen einer Bunde mit einem Glübeisen. Holzschnitt in der Beise Bechtlin's aus: H. v. Gersdorf, Feldibuch der Bundargnep. Straßburg, Joh. Schott, 1528.

tommiffar Rreg nach Ungarn jur Türkenhilfe schickte. Nach den im freiherrlich von Kressischen Familienarchive zu Rürnberg handschriftlich ers haltenen Kriegsrechnungen erhielt bei diesem Rriegszuge Doctor Johann Egen monatlich 100 Gulden, der Apothefer Johann Flaischer 32 Guls den, der Barbierer Lienhard Hermann 20 Gulden. Ihre Verpflegung hatten alle drei beim Kriegs: tommiffar, der für jede Person monatlich 8 Gulden erhielt. "Der Rutschewagene, daruf solche Apo: deckerei, also auch der Doctor, Apodecker und Barbierer gefiert worden", war mit vier Pferden bespannt. Die Apotheke befand sich in zwei Risten. für welche der Schreiner 3 Gulden 30 Kreuzer, der Schlosser für den Beschlag 5 Gulden 30 Rr. erhalten hatte. Der Unfauf der mitgenommenen Urzneimittel verursachte einen Kostenauswand von 220 Gulden 111/2 Kreus zer, und die Gesammts untosten für das Sanitatsspersonal und die Apothete beliefen sich für 4 Monate auf 1286 Gulden 511/2 Kreuzer.

Die ersten bedeutendes ren gedruckten chirurgischen Werke Deutschlands sind unter andern das im Jahre 1497 in Strafburg ers schienene "Buch der Chis rurgia" von Hieronymus Brunschwig und "Feldtbuch der Wundarznen getruckt im Jahre 1517" von hans von Geredorf, genannt Schnlhans. Diefe Bücher zeugen schon von großer chirurgischer Erfah: rung; es find in ihnen eine Ungahl sinnreich erdachter Instrumente und viele große Operationen besprochen und dargestellt. Die Abbilduns gen in dem Werke des Schnihans find von dem Holyschneider Hans Wächte lin. Meifter hans von Gers,

dorf hielt die Schußwunden für vergiftet, brannte fie mit heißem bl aus und heilte fie durch Eiterung.

Gegen diese barbarische Behandlung trat erst der aus dem Barbierstande hervorgegangene Chivrurg Ambroise Paré im Jahre 1545 in seiner französisch geschriebenen Schrift: "Methode, durch Hacquebutes und andere Feuerwassen verursachte Wunden zu behandeln" aus. Diesem französischen Chirurgen sehlte im Kriege zusällig das heiße Öl, und da bemerkte er, daß die Schußwunden ohne solches viel besser und schmerzloser heilten als mit diesem. Der von Paré eingeführten antiseptischen Wundbehandlung entsprachen viele Wundwasser des 16. und 17. Jahrhunderts durch ihren Gehalt an antiseptischen Stossen, wie Essig, Honig und Schwefelsaure, Destillate von Pflanzen mit ather rischen Sten und im Altschadenwasser Quecksilberz

salze. Mandye Salben enthielten allerdings noch oft fäulnisbegünstigende Stoffe. —

über die fahrenden Heilkunstler finden sich in den meisten Medizinalordnungen der gleichen Zeit gesetzliche Bestimmungen. So heißt est in der Wormser Apothekerordnung vom Jahre 1582: "Also auch die Steinschneider, Oenlisten und Zandrecher ben dem bleiben, so sie gelernt und ersfahren haben, und keine Artney, wie gut auch dies selbig fürgeben und geachtet werden mag, aussers

halb deren ding, so zu irer Runft gehörig, in Leib ein: geben, follen sie geduldet werden." Die Augeburger Medizinalordnung desfels ben Jahres giebt an: "Als wol auch die unfinnige, schrenende Zanbrecher, Apostatae, Juden, allerlen Handwerksleut, alte, wahns finnige Wenber insonders heit, welliche den Kranken pflegen aufzuwarten, ... dise oberzelte personen alle mit einander betriegen den unverstendigen Poffel, bringen auch zun zepten die groffe Herren umb den half." Daber wird ans "Disen allen geordnet: soll das Arnnenen nieders gelegt und durchauß abges schafft sein." Der Frank furter Stadtargt Abam Loncier schreibt in seinem 1582 erschienenen Rraus terbuche besonders von jüdischen Heilkunst: lern fehr entruftet: "Und dieweil viel über den vers meinten Judenärzten ges halten wirdt, welche doch hier zu lande ungeschickt, unerfahrene Eselstopffe und ungehobelte Bacchans ten sein, so gar nichts stus diret und keinen verstandt

einiger Schwachheit haben, auch kein wort beren Recepten, so sie schreiben, selbst verstehen, sondern aus Teutschen Praktiken dieselbige wie die Ussen abmalen und auff abentheurer wagen, es gerahte wie es wölle . . . Dann es ist unläugbar und mit der wahrheit täglich zu beweisen, was die vermeinte Judenärzte für ein beschweherung den Leuten mit verkauffung der Urzneyen, so sie ihnen reichen, machen. Sagen, sie begeren nichts für ihren Rath und Mühe, allein,



Abb. 92. Chirurgische Instrumente, speziell Zangen und Sagen. Holzschnitt aus: H. Brunschwig, Buch ber Chirurgia. Strafburg, Grüninger, 1497.



Abb. 93. Trepanation. Holgschnitt aus: S. v. Geredorf, Feldt: buch der Wundargnep. Strafburg, Schott, 1528.

man solle die Arnen ihnen bezahlen — dann es senen keine gemeinen Arknepen und seien auch nicht in den Apotheten zu bekommen; - fordern also und nemmen von den Leuthen dren oder vier Gulden für geringe Arneenen, welche fie jum höchsten für drei oder vier Paten in der Apotheten zuvor geholet haben. Solchen Betrug betreiben sie täglich und ist mit der wahrheit zu bestätigen. Und ob ihnen wol durch das Gluck etwa ohnge: fähr gerahtet, daß der Kranke gefundt wirdt, so ift doch ihr herz und Gemüt gegen uns Christen viel anderst gestinnet. Denn es stehet in ihren Thals mudischen Sagungen außtrücklich, daß fie keinen Christen in der noth oder gefahr follen hülff thun. fonder benfelbigen in größere gefahr, noth und jum Todt helffen bringen." -

die Behandlung von tranfen Augen ift der "Augendienst", den der rein hand; wertsmäßig ausgebildete Schneid, und Bundargt, fpatere hofoculift Georg Bartisch aus Dresden im Jahre 1583 reich illustriert erscheinen ließ. Er bes spricht darin die Operation und Bes handlung fünf verschiedener Stararten, des Augenfells, der Thränenfistel, des Schielens, der Geschwulft der Lider, der Bindehaut, und anderer Augenleis den, die durch Operation zu heilen find. Die Abbildung unten zeigt eine mit Seide überzogene Rappe von Leinwand, wie sie Bartifch bei Rindern gegen das Schielen in Unwendung brachte. "Und fol die Rappe zwei löchlein zu den Augen haben, als nemlich, wendet das Rind beide Augen gegen der Nase, wie gemeiniglich geschicht, sollen die zwei löchlin zu den Augen desto weiter auff die Seite gegen den Ohren oder gegen den Schlaffen ges macht und gesett werden, damit das Rind die Augen nach dem Licht . . . richten muffe." In der Vorrede feines Buches schildert Bartisch die Leute, die sich mit der Augenheiltunst befassen: "Es mangelt auch nicht an alten Weibern, losen Bet



Abb. 94. Rappe jur Beilung bes Schielens. Solg: Das frühefte bedeutendere deutsche Wert über ichnitt aus: G. Bartifch, Augendienft. Dresden 1583.

#### THE THE THE THE THE THE THE SHELL SH



Abb. 95. Staaroperation. Holgichnitt aus: B. Bartifch, Augendienft. Dreeben 1583.

teln, Theriaksleuten, Zahnbrechern, vertorbenen Rramern, Rattensund Meusemennern, Spisbuben, Resselslickern, Sawschneidern, Schirgenten und Bütteln und anderen leichtsertigen, verwegenen, unnüßen Gesindlin, das sich alles dieser edlen Eur unterstehet, derer etliche und doch nicht wenig mit stadlichen Rleidungen, köstlichem Golde und Silber, viel Anechten und Pferden, übermäßigen Tracht und Pracht, großen Geschren und Allssanzeren hin und wieder sich sehen und hören lassen, dardurch viel guter Leute nicht allein schendslich und übel betrogen und herumbgerückt, sondern auch über die maße geschaßt und übersetzt, darzu endlich gar verterbet und gesterbet werden." Unter Unsührung des Verses:

"Ein blinder Mann, ein armer Mann, Db er gleich icon ift angethan,"

ermahnt Bartisch die Behörden, Sorge zu tragen, daß die Augenleidenden "nicht in solcher leichts sertigen Augenverderber oder Augenmörder Hende müssen geraten und gedenen." —

Die erste deutsche gemeinverständliche Darsstellung der Zahnleiden und ihrer Heilung unter Beigabe von Abbildungen der nötigen Instrusmente gab Walther Apff in der Mitte des 16. Jahrhunderts in seiner "Chirurgie". —

Bu gleicher Zeit wurden in Mürnberg die "geschworenen Weiber" alliährlich vor das Ruge amt gefordert, um die geschehenen Mangel und Fehler der Hebammen zur Anzeige zu bringen oder auch um Verbesserungsvorschläge zu machen. Bei der Behandlung von Frauenleiden war es ihnen zwar unterfagt, stark wirkende Arzneimittel in Unwendung zu bringen, jedoch schreibt im Jahre 1571 der Rürnberger Urgt Camerarius in einem Verbesserungsvorschlage bezüglich des Nürnberger Medizinalwesens: "Es wird aber hiermit solchen leutten haus: Arznen, Sofft und dergleichen frück: chen, damit man nicht sobaldt gefährlich irren kann und ohn das täglich gebraucht werden, gar nicht verbotten." Die geschworenen Weiber befaßten sich übrigens mit amtlicher Genehmigung mit Beirats:



Abb. 96. Einfaches Destilliergerat auf einem Ruchenherd. Solsschnitt aus: G. Bartisch, Augendienst. Dreeden 1583.

Ein güts nüglichs büchlyn. In wolchermaß man die zu den glydern nügen und busche foll/ als dann mey ster Wichel Schuck doctor der ernney die de mensche beschribe hat.



Abb. 97. Wafferbrennerin benunt jur Deftillation als Brenngeschirr ben fog. "Rosenhut". Titelholzschnitt aus: M. Schrick, von ben ufgebrennten Waffern. Strafburg, Anoblouch, 1519.

vermittelung. So fagt auch Camerarius von ihnen, "das man fie fürnemlich zu verrichtung der Heurath gebraucht hat als diejehnigen, die ersfahren hatten, welche zu dem Shestande am besten zusammen sich schiekten."

Zudengesetzlich berechtigten weiblichen Seiltunstern gehörten auch halb und halb noch die "Wasserbrennerinnen", welche das Recht zur Ansertige ung gewisser Heilmittel hatten. Im Jahre 1651 wurde von dem Nürnberger Rat ihretwegen erslassen: "Soviel aber das Säfft Sieden und Wassersbrennen belanget, so von geschworenen und andern

Frauen bisher getricben worz den, ihnen folches noch ferner verbleiben zu lassen, doch mit dieser ausdrücklichen Anzeig, daß sowohl die geschworen als andere eigene Purgier: Sässt oder dergleichen Sächlein noch andere purgantia bei Straff 5 Gulden nicht herausgeben follen." Schon in der Mediz zinalordnung vom Jahre 1679 wurde es den Frauen unter: sagt, Arzneien für Kindbettes rinnen und andere Frauen selbst zu bereiten.

Wie sehr die Geburtshilfe durch Männer vervönt war, zeigt das Schicksal eines Pfus schers und Landstreichers, der im 16. Jahrhundert nach hams burg fam. Derfelbe verschaffte sich, als Hebamme verkleidet, in angesehenen Saufern Runds schaft. Endlich wurde der Abens teurer als Mann erfannt, und bei der weiteren Untersuchung fam eine Ungahl von ihm bes gangener Frevel an den Tag. Es ging ihm dafür schlecht. In Tratiger's Chronif heißt es: "Es wurt auch einer diß jar verbrannt, der nennt fich doctor Beit, hatte bin und wieder selzam abentewer ausgerichtet und fich eine zeitlang vor eine

bademume ausgegeben und bei den frawen in den Kindesnöten gebrauchen lassen." Für die Entwicklung der Geburtshilfe war das Fernshalten der männlichen Arzte nicht günstig, da hierdurch eine Spaltung zwischen Theorie und Praxis entstand. Vis zum 17. Jahrhundert waren alle Lehrbücher für Hebammen von Männern geschrieben. Gemeiniglich wird der in der ersten Hälste des 16. Jahrhunderts wirstende französische Chirurg Ambroise Paré, der die Wendung auf die Füße eingesührt haben soll, als der Vater der wissenschaftlichen Geburtshilse

#### TO THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE O

genannt. Diese Wendung auf die Füße empfiehlt in gewissen Fällen indessen schon vor Paré Eucharius Rößlin in seinem Hebammenbuche: "Der swangern Frawen und Hebammen Rosengarten" 1513. Das schon vor diesem erschienene Werksür Hebammen, das unter dem Namen des Albertus magnus geht, soll von Henricus de Saronia verfäßt sein.

Mannliche hilfe wurde bei den Entbindungen bis zum 18. Jahrhundert nur dann in Unspruch genommen, wenn chirurgische Operationen nötig waren. Diese besorgten die Wundärzte oder sonst in der Schneidfunst gesibte Leute.

Im Anfange des 16. Jahrhunderts vollführte der Schweineschneider Jacob Nusar in Thurgau an seiner eigenen Frau, zum ersten Male an einer Lebenden, den Kaiserschnitt mit solchem Glück, daß die Mutter später die Welt noch mit einer großen Anzahl Kinder beschenken konnte. Im Altertume wurde der Kaiserschnitt zur Rettung der Kinder nur an verstorbenen Müttern vorgenommen. Nach einer und verbürgten Nachricht soll Edsar auf diese Weise zur Welt gebracht sein und daher seinen Ramen, welcher "der Herausgeschnitt tene" bedeuten soll, bekommen haben. —

Im 16. Jahrhundert enthielten die gerade damals zahlreich in deutscher Sprache erscheinenden Rrauterbücher meistens für das Bolf berechnete Ungaben über die Anwendung der Arzneistoffe Außerdem gab es noch besondere, eben: falls popular geschriebene Urzneibucher für den haushalt. Bon diesen find gu nennen der "Spiegel der Argnen" von Laurentius Phries, weiter "Ein mensters liches außerlesenes buchlein der Argnen" von Johannes Tollat von Bochenberg und das "Confektbuch und hauß:Apoteck" von Walther Knff, Frankfurt 1544. Das lettere erlebte eine besonders große Un: jahl von Auflagen.

In den Sammlungen des germanischen Museums sinden sich aus der Zeit vom 15. dis zum 18. Jahrhundert eine große Menge Hausapotheten. Wenn man die modernen mit den in der Vorzeit von den Frauen benutten in Vergleich stellt, fo fällt dieser, vom fünstlerischen Standpunkte aus bes trachtet, entschieden zu Ungunsten der ersteren aus. Wie bei vielen andern Dingen legten unsere Vorfahren auch bei den Hausapotheken einen hohen Wert darauf, daß dieselben, neben ihrer nütlichen Seite, auch den menschlichen Schone heitssinn befriedigten. Nicht so unbedingt mochte man dem Arzneischaße der Vergangenheit vor dem heutigen den Vorzug geben. Zur gerechten Bes urteilung jener Arzneimittel, von denen uns gewiß viele recht thoricht erscheinen, sollen wir indessen nicht vergessen, daß auch unsere heutigen Seils stoffe, von der Warte einer spateren Zeit betrache tet, wahrscheinlich mehr angedichtete als wirkliche Tugenden zeigen werden. —

Noch ein Wort über das Badeleben dieser Zeit. In manchen Badeorten waren in den Sommers

## Artynen Biechleinn der kreutter/gesamlet durch Johannem

Tallat von Dochenberg/Bey bem allet etfats nesten der årnney Doctor Gricks en 34 Wien.



Abb. 98. Algt und Gelehrter. Titelbolgichnitt ju: J. Tallat, Artnep Biechlein ber Krentter. Augeburg, Steiner, 1530.



Abb. 99. Titelholzschnitt zu: L. Phries, Spiegel ber Urnnen. Strafburg, Balthafar Bed, 1529.

and s'exceledned fort.

#### OB SANGER OF THE WAR TO THE TENT OF THE TENT OF THE SECOND SECOND



21bb. 100. Der Sprudel gu Rarlebad im 17. Jahrhundert. Gleichzeit. Apfr. von G. hupfcmann. Rurnberg, Germ. Muf.

monaten so viele Gaste, daß die Wohnungen nicht ausreichten und die Rurgäste in Zelten lagen. Von Pyrmont wird aus dem 17. Jahrhundert erzählt, daß aus Mangel an Schlafstellen die Halste der Gesellschaft nur dis Mitternacht schlief, während die andere Halste, welche die dahin dem Vergnüzgen nachging, alsdann zur Ablösung erschien. Mit der Verpflegung war es in vielen Bädern ebenso recht mangelhaft. So klagt der Nürnberger Rausmann B. Paumgartner im Jahre 1591 von Rarlszbad in einem Vriese: "Sonst ist es allhie wahrlich ein sehr sprödes Wildbad, da umbs Geld doch gar nichts zu bekommen, schier weder Wein noch Bier allhie hat."

Derselbe Gewährsmann besuchte im Jahre 1584 bas Wildbad bei Lucca und berichtet über sein dortiges Badeleben in erhalten gebliebenen, von

G. Steinhausen veröffentlichten Briefen an seine Frau: "Und trink all Morgen frue nüchtern 21/3 Maß. Ehr aber vom Bett aufstehe, so ist schon der mehrer Theil, ja mehr als die 7/8 alles hindurch, in einsteils durch den Harn oder Brunnen, wies wol vor dreien Tagen schon angefangen zu purs gieren. Im Leib ein Gerümpel macht; macht mich aber im wenigsten gar nicht matt, als sonst die Purgagen zu thun pflegen." Da sein Kopfweh nicht abnimmt, wendet er fich an drei Arzte. Über ihren Rat schreibt er seiner Gattin: "Das fürnemft aber ihrem Fürgeben nach gewest ware, (wenn) ich dem Wildhad als mit Baden und Docciren (Douchen), als daffelb Waffer auf die hirnschalen all Lag zwei Stund laufen, besgleichen auch an den Magen rinnen lassen, recht und besser aus: gewartet hatt."



Abb. 101. Operation eines Wassersüchtigen durch Paracentese. Kpfr. aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Nürnberg, Germanisches Museum.

Am Ende des 16. Jahrhunderts machte man die ersten Versuche, die Zusammensetzung der Mineralwasser tennen zu lernen. Es sinden sich diese niedergelegt dei L. Thurneißer zum Thurm in seinem "Fison, das erst Theil von kalten und warmen minerischen und metallischen Wasser", 1572, und im "Neuen Wasserschaß" von Tabersnaemontanus 1584. —

Bu den schlimmen Plagen, welche die Mensch; heit im Mittelalter heimsuchten, kamen in der Zeit um 1500 als neu auftretende epidemische Leiden der englische Schweiß und die Franzosen; krankheit. Namentlich die letztere hauste neben der Pest im 16. Jahrhundert sehr verheerend.

Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts galt in Deutschland als richtige Heilfunst allein die, welche nach den Lehren des Hippokrates ausgeübt wurde. Nur diese genoß obrigkeitlichen Schuß. So schreibt die Augsburger Medizinalordnung vom Jahre 1582 vor: "Die Herren Medici . . . sollen die uhrealte, bewerte Hippokratische Medicin exercieren, dieselbige nach bestem vermögen helssen verstheitigen, darneben keine andern lassen einer andern die haben." Und weiter an einer andern Stelle: "Derohalben die für untüchtige ärzeterkannt, welche außerhalb des rechten grundts

Hippocratis, so ex ratione et experientia hergestossen, pflegen zu argneyen."

Derartige Gesetse sollten ein Bollwerk sein gegen die medizinischen Lehren jener Heilfunstler, welche die Austorität der Antike nicht anserkennen wollten, sondern in die medizinische Wissenschaft schon während der Resormationszeit einen neuen Geist zu tragen suchten.

Besonders war es der im Jahre 1493 bei Maria Ein: siedeln geborene Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracessus, der als Reformator der medizinischen

Wissenschaft auftrat. Er wirkte in Basel als Lehrer der Medizin und führte bekanntlich, dem Trunke ergeben, später als sahrender Arzt ein unsstätes Wanderleben.

Um Johannistage des Jahres 1527 verbrannte derfelbe in Bafel die bisher fo hochgeschätten Berte des "Fürsten der Arzte", des Arabers Avicenna, und des Galenos, indem er sprach: "Ich hab die Cumme der Bucher in St. Johannis Feuer gewor! fen, auff daß alles Unglück mit dem Rauch in die Luft gang." Nicht nur aus patriotischen, sondern auch aus prattifchen Grunden bemuhte fich Paracelfus, in die medizinische Wissenschaft statt des üblichen Gebrauches des Lateins die deutsche Sprache eine zuführen. Obgleich er die lateinische Sprache sehr wohl beherrschte, so hielt er seine medizinischen Vorlesungen gang gegen den damaligen Ges brauch in deutscher Sprache ab, in der auch seine Schriften veröffentlicht wurden. zu Lebzeiten erkannte er indessen, daß es ihm nicht glücken würde, bannit Schule zu machen. Er außert sich darüber: "Und ich sage euch, es ist der ganze himmel und alle freuter ehr und leichter zu erlernen benn bas beillofe Latein und Griechisch Grammatica. Und were beffer, man studierte die nöttigsten Dinge, zur

#### or a caraca caraca a caraca paracellus a caraca car

arnei gehörig, vorhin und das Latein hernach. Alber euch ist nicht weder zu rathen noch zu helffen, denn ihr liebet die sprachen, wie der Bauer den Adel." Wie hippotrates vertraute auch Paras celfus bei der Heilung der Krankheiten haupte sächlich auf die Naturheilkraft, die er den "inneren Urgt" nannte. Diesen konne der "außere Urgt" bei seinen Heilbestrebungen nur unterstüßen. Für die Neugestaltung der Arzneikunst waren befonders die Ansichten von Bedeutung, welche Paracelsus von dem Wesen der Krankheiten hatte. verpersönlichte sie nämlich und hielt sie so ju fagen für geistige Wesen. Bur Vertreibung derselben mußte der in die Körper eingetretene Rrankheitssamen durch die in den Hellmitteln ents haltenen geistigen Rrafte bekampft werden. Der Rrantheitssamen konnte nach Varacelsus entwes der ererbt oder aus Verderbnis entstanden sein. Der alten Unficht des Galenos, die auch die Uraber ju der ihrigen gemacht hatten, daß alle Rranks heiten aus den humoribus entspringen, trat Paracelsus entgegen und unterschied fünf ver: schiedene Krankheitsursachen. Für jede Krank heit, meinte er, gabe es dort, wo sie auftrete, auch ein bestimmtes heilmittel, das er als "Arcanum" bezeichnet. Dieses zu finden, hielt er für die Auf: gabe der Medizin.

Paracelfus war bestrebt, möglichst einheimische Urge neiftoffe in Unwendung ju bringen. Denn, fagte er, "wie fann man Krants heiten, die in Deutschland auftreten, mit Arzneimits teln beilen, die Gott am Nil wachsen läßt?" Er war überhaupt der Unficht, der Schöpfer habe den gangen Mafrofosmos, die Welt, nur jum Nugen des Mitrofosmos, des Mens schen, geschaffen. durch fam er zur Annahme der Lehre von den Signa: turen der Pflanzen, die schon bei den alten Gries chen verbreitet war. Der

Urgt Dewald Croll, ein Schüler des Paracelfus, macht uns im Jahre 1623 diese Lehre in fol gender Weise mundgerecht: "Gott hat einem jeden Gewächs seinen Verrater eingepflangt, das mit man die eigenen und sonderbaren Kräfte und Eigenschaften der Rräuter, so heimlich in dens selben verborgen, durch ihre außerliche Signas turn, das ift die Vergleichung der Form und Figur, auß ihrem bloßen Unschauen könnte erkennen und erraten." Nach Oswald Croll hatte jum Beispiel die Wallnuß die Signatur des Hauptes, denn ihre Schale gleiche der Hirnschale, ihr Kern mit der haut der hirnhaut und dem hirn. Folglich mußte sie gegen Ropftrantheiten wirtsam sein. Bei den Stengeln des Storchenschnabels und bei dem Gnadenfraute fand er eine Ahnlichkeit mit dem Schienbein, deswegen wurde das Pulver von diesen Rrautern als heilmittel bei Beinbrüchen verwendet. Es ift selbstverständlich, daß auf diese Weise viele Arzneimittel in den Heilschaf kamen, die nur eingebildete Rrafte befagen.

Aus den Arzneistoffen bestrebte sich Paracelsus die eigentlichen Heilfrafte durch Ausziehen oder Abdestillieren in möglichst verdichteter Form abzussondern. Hierdurch gab er den Anstoß zur Einführung der Linkturen, Extrakte und der Metallfalze.



Abb. 102. Umputation eines Beines. Apfr. aus dem Ende bes 16. Jahrhunderts. Rurnberg, Germanisches Mufeum.



Paracelsus sagte: "Es ligt nit am leib, sonder an der frafft. Darumb das fünst wesen ersunden ist, aus zwanzig pfunden ein loht zu machen, und das loht sübertrifft die 20 pfund. Darumb je weniger leibs, je höher die artnei in tugenden ist." Paracelsus befand sich nicht selten mit seinen eigenen Lehren im Widerspruch. Es kann und deschalb nicht befremden, daß manche Lehren seiner Schüler sich scheinbar nicht mit denen ihres Meisters im Einklang befanden. So betrachteten die Paracelsisten noch mehr als Paracelsus selbst

den Lebensprozeß vom chemischen Standpunkt aus. In ihren Vorstellungen über die Entestehung der Krankheiten kamen sie dadurch nahes zu auf die Erklärung des Hippokrates, der die Krankheiten aus einer verkehrten Sästes mischung ableitete.

Sie führten also alle Erscheinungen im ges sunden 'und franken Menschen auf chemische Vorgange zurück. Im gefunden Rörper waren die aufeinander wirkens den Stoffe im richtigen Gleichgewicht, während bei Rrankbeiten einzelne Bestandteile überwo: Durch die Ans wendung chemischer! Mittel glaubte man die Störungen im Rors

per am leichtesten wieder regeln und die Stosse in das richtige Gleichgewicht versetzen zu können. Als ein sehr wirksames chemisches Arzkanum gegen diejenigen Störungen, welche als Franzosenkrankheit bezeichnet werden, hatte Paracelsus selbst die innerliche Anwendung von Quecksilbersalzen mit Erfolg gebraucht. Weitere ähnliche, für bestimmte Krankheiten besonders geschaffene chemische Heilmittel, sozgenannte Specisica, aussindig zu machen, ward

nach ihm der Hauptzweck der chemischen Wissensschaft. Während diese früher, als Alchimie, nur deswegen betrieben wurde, um andere Metalle in Gold zu verwandeln, übernahmen am Ende des sechszehnten Jahrhunderts die Arzte und Apotheker die Scheidekunst aus den Händen der Alchimisten, um wirksame Heistoffe herzustellen.

Der Arzneischatz ersuhr hierdurch eine sehr bes deutende Bereicherung. Zwar schon vor Paras celsus hatte am Ende des 13. Jahrhunderts der französische Arzt Arnoldus Villanovus und in

der Mitte des fünfzehns ten Jahrhunderts Bafis lius Valentinus auf die Verwendbarkeit alchis mistischer Praparate zu Heilzwecken hingewies fen. Gine weit verbreis tete Verwendung hats ten die Chemikalien in der Seilkunst indessen bisher noch nicht ges funden. Man traute ihnen nicht und hielt sie für einen eben solchen Schwindel wie den hys pothetischen Stein der Weisen, der nicht nur alle anderen Metalle in Gold verwandeln sollte, sondern von dem es nach dem Buch der "Drivaltigkeit", einer alchimistischen Hand: schrift des germanischen Museums aus den Jah: ren 1414-1418, auch



Abb. 104. Allegorie: Der zwitterhafte Stein der Ween mit feinen verschiedenen Entwicklungsstufen. Holzschnitt aus: Reusner, Pandora. Bafel, Henricpetri, 1578.

heißt: "Wer dez steinez pulver isset, der wirt von allen suchten gesund. Dis golt ist so lauterliche gestalt, hier machet ein harnesch von, daz ziehet an, kein wassen mag euch hindern. Wer diesen stein treget über im, kein schade mag im zustumen."

Die hauptsächlichsten Vertreter des ärztlichen Standes, welche sich in der durch Paracelsus herausbeschworenen Zeit der sogenannten Jatros chemie damit befaßten, mit hilfe der Chemie

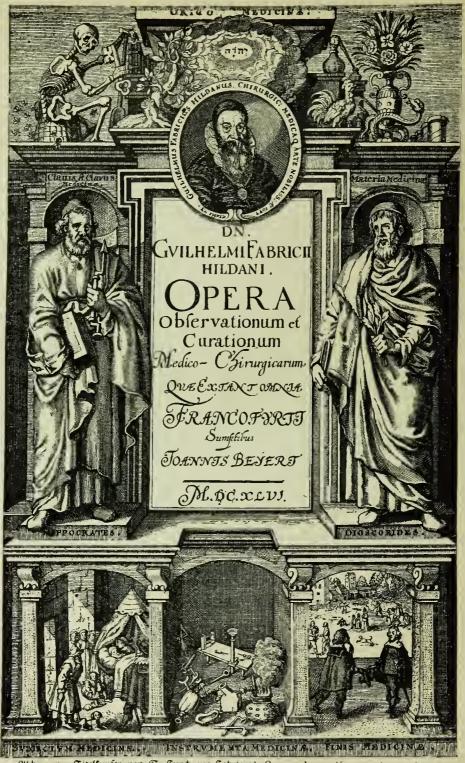

Abb. 105. Titelfupfer von S. Furch zu: Fabricius, Opera observationum et curationum Medico-chirurgicarum. Frankfurt 1646.



Abb. 106. Ein Wundarzt operiert einem Bauern den Just. Apfr. von g. del Pedro nach Tenierd.
17. Jahrhundert. Nurnberg, Germ. Mufeum.

neue Heilmittel herzustellen, sind zu nennen: Libavius 1540—1616, Eroll, gest. 1609, Mynsicht, ungefähr um 1630, Glauber 1604—1668, van Helmont, 1577—1644.

Andreas Libavius, deutsch Libau, war in Halle geboren und hatte Medigin, Chemie, Geschichte und Sprachwissenschaft studiert. Er gablte sich felbst noch zu den strenggläubigen Galenisten und jog in verschiedenen Streitschriften gegen die Paracelfisten und deren Geheimmittel zu Felde. In seiner im Jahre 1595 erschienenen, gegen den als Arzneikrämer herumwandernden Juristen Georg Amwald aus Augsburg ges richteten Schrift "Panacea Amwaldina" sagt er: "Ich wollte gern die Leute mit einfältigen Worten vermahnen, daß sie sich von Paracelsischen Dampf nicht einnehmen ließen. Denn er ift der Wahrheit schedlich . . . wer sich drauff läßt, schlägt in lären Berg und sucht Argt, da keine zu finden." Para: celfus felbst wird in seinen Schriften als "Teufels:

diener", "verfoffner, nasser Knab", "Epicurische Sau", "lichtslüchtiger Nachtrapp" und mit ähnelichen Strentiteln bezeichnet. Trogdem rechnet man den Libavius jest schon halb und halb mit zu den Paracelsissen.

Im Anfange des 17. Jahrhunderts war die Beschandlung mit den von Paracelsus empfohlenen Metallsalzen, unter denen die des Quecksilbers und Antimons eine Hauptrollespielten, noch nicht allges mein gestattet. Nach einem Eintrage vom 14. Juli 1601 im Nürnberger Ratsbuche ward gegen einen Barbier, der eine Kranke innerlich mit Antimon beschandelthatte, ein Strasversahren eingeleitet: "Auf Herrn Doktor Michael Rötenbeckhen bericht, das es mit Barbara Ebnerin, der Bincent Liechtensberger, Barbierer, Antimonium eum substantia eingegeben, in äußerster gefahr gestanden, ist verstassen, ermelten Liechtenberger auf einen Thurm gehen zu lassen und mit allem Ernst zu Red zu halten, warumb er wider meiner Herrn Ordnung



Abb. 107. Das Laboratorium chemicum zu Altdorf im 17. Jahrhundert Apfr. von J. G. Puschner. Munchen, Aupferstichkabinet.

und Verpott dergleichen ding den keuthen einzusgeben sich understehe, und sich darzu vernemen lassen drüber: Er sene nicht schuldig, jemand Nechensschaft zu geben, waßer für medicamenta gebrauche, da doch die Doktores in den Apotheken ihre eigenen Bücher haben, darin man ihre Necept, die sie den keuthen verordnen, schreiben müssen; soll anzeigen, weme Er mehr dergleichen Sachen habe eingesgeben." Erst in der Mitte des siedzehnten Jahrshunderts hatten sich die Arzneimittel des Paraseelsus im deutschen Heilschafte allgemein einges bürgert.

Durch die chemische Können in der Paracelssten wurde das technische Können in der Chemie sehr erweitert. Hierdurch kam am Ende des 17. Jahre hunderts für die Chemie die Zeit heran, in der sie nicht mehr, wie früher, nur die Dienerin der Goldmachertunst und der Medizin war, in der vielmehr ihr Studium einen wissenschaftlichen Charakter annahm und das Erkennen und Forsschen nach Wahrheit zum Selbstzweck ward. Auf den deutschen Universitäten wurden deshalb im

17. Jahrhundert chemische Laboratorien gegründet. Eine gewisse Berühmtheit durch seine "Weite, Zierlichkeit und Kostbarkeit" hatte das Laboratorium chemicum der Universitätsstadt Altdorf, welches im Jahre 1682 begründet und dessen erster Leiter der Prosessor. Joh. Moris Hossmann war.

Befanntlich ist die jest herrschende antiphlogistis sche Chemie aus der Erfenntnis des Verbrennungs prozesses hervorgegangen und datiert aus der Zeit, aus der die modernen Unschauungen über die Natur und das Wesen des Feuers stammen. Zur Erklärung des Berbrennungsvorganges nahm schon der arabische Chemifer Geber, der um das Jahr 800 lebte, in den Metallen einen schwefeligen Brennstoff an. Bu einer flaren Borstellung von der Natur und Wirkung dieses hnpothetischen Stoffes fam es in der Chemie bis jum Ende des 17. Jahrhunderts indessen nicht. Der deutsche Arzt J. J. Becher (1635—1682) gab den ersten Anstoß, sich wieder mit dem Wefen der Verbrens nungserscheinungen zu befassen. Er stellte in feis nem Werf "Physica subterranea", welches Stabl

## Ligeneliche Beschreibung der beschwerlichen seuche deß

Patient, Hers Doctor einen guelen/Tag Doctor. Habibanet mein Krrundinas in emetiaa/

patient. N emer Exelent Aebi mein bitt Mir ganfilg ju verargen nit/ Dag ich diefeib fo boch bemab/ 3 d hab hali mit mie gebeacht ble/ Im Blag als ein Rrander mein Darn/ Beim Derien barburd juerfahrn/ Mein febrer Unligen und Kraudhelt/ Comid underschidlicher gritt Anftoft mit wunderbahren grauß, Dag ich nie bleiben fan im Daug/ Lauffoffe baevon in folder Din Als ob hin wer vernunffe und toill Mir tomen far gar feinam Brulln/ Die mir den Copff fo vol einfalln/ Dag frembde Lruth auff frener gaffne Au meim gang fparen ond mueth maffn Mein anligen und mich befdrenn/ Karmar tein toften folt mich reton/ Bam ich doch nur erfahren funth/ Solider Rrandbeit rechtengrundt. Doctor.

Jameln Freund ich fag eud fürwar/ Emet bandel fieht miglich gar/ Bud wil euch gleich nit bergen pil 3hr habt troffen bag rechte sthu Rath jufuechen in bifer fach/ Dag nit brauß folg groffer vngmad/ Lombe und belecht felber ben guera/ Ein Schleim wie ein foredlicher Burm, 24ft fich im Glaf engentlich feben Der thuet fich Im Dien fo bleben Ein Menfch fo mte difem behafte Empfind villerlen engenschafft An ibm dagarois aud nicht wirdt feblen/ Ben euch thuci foldes nicht berhelen/ Collid euch anderfrecht Curieren. Die fach mieffen wir inquiriren, Sagemöge ihr auch effen ond Trindn/ Patient.

Ad Ners mann ich baren ihne bendn/ Goglofiet mir geleich der Magn/ Mantan mir offenlicht gnueg aufftrage/ Mein Glind flagt folches offe und vill/ Doctor.

Jajaber Burm fleht ulcht fill/ Ermueß immechaben jue nagen/



Seind euch auch nit heffelg zerfchlagen/ Ewer Bitomaß mued/math und fcwach/ Patient.

Baß ifidoch für ein Bunder fach/ Das ihr alies was mir anligt! In meinem Narn fehrn mögt! Freplich ihue ich daffelb offe fpuru! Lan offe jur Arbeit ohend nit rürn! Deft weitten lauffens ich nicht acht! Doctor.

Sedt wie ber Burm boffen macht/ Solds auß den Schleinwerurfachiwirds Belden der Burm operiere. Bebürt auch offe melancolcy,

Patient.
3. Anallem errath thre gar frey/
Sih affeallem Melancolier,
Neemand bringt einig wort von mir/
Bud bin gar tramptg vberaug/
Sefonder wantein Geldelm Naug/
Doctor.

Moge ihr aber auch rueben Schlaffty Patient.

Daffeibig gibe mir niches jufchaffin

Dann leg ich mich umb Ace Ohr dnit/ Erwach ich kaum des Morgens widt/ Umb dise zeit glaubt mir zugegn/ Doctor,

anfein/ble Vapores bewegn/
Oen Schlaff, noch eins lift wolzu feagn/
Bann euch der Burm fo ehuet nagn/
Berd ihr dardurch nit waßbedopt/
Daß ihr zurnee/ Handelanhebe/
Bung vundeig mit jederman/

Patient.
Perr dises ich nit Laugnen kan/
Bod sonderlich wan ich hab erundu/
Thuce nich in metnem Sinn gedundu/
Ich bei di mehr als ander leueh/
Gib niemand nach schon keiner zeit:
Schrep gelff/ Dank spring/ schlag/ rauf
Blagdeng Brib/Ainde/Aneche Magd/
zum Nauß nauß Schmeiß/
Welchs wich nit wenig kostdaß Jahre
Lomb offt in Leib und Lebens gfahr/
Doctor.

Fliewar daß ift blerechte Arei Es hat fcon eingewurflet harts. Bry ench der Burm wir ich merch Mannmueß nur darzu brauchen flerch Schwach mittel werden nicht ergebni.

Patient. Retis meinesser daß mir toft daß Lebn. Doctor.

Ach lieber Freund fa tool nein nein Bar vil ned) emers gletchen feln Solten dir Leuth von der fench Stetbn/ Das wurd brauf folgen für verberbn, Die Deft bre Toot fo vil niemal Als der Burben feinan ber jable Dann under al Dandweret und Standthi Laffen fich etlich Burm findn/ Golde auß zurreiben ben Leuth/ Wrig ich trin beffers mittel heut/ Als Die Churau Sanct Rafptani Im Midrelandfolt mich verftahn/ Die mergar nut euch pub emers gleichn/ 3m fahl ihr die nit mogt etzalon So trag ich forg baß ihr ber maffn/ Euch bran werd muffen fonciden laffn/ The find su bifer fadenfcon/ Bundarpe die foldes gern thun/ Doch maffens der Runft feinbrricht/ Der Burm fceine rudauf bem gefict! Bedende verfdirpe Die Millel niche. FINIS.

Augfpurg ben Dauid Mannaffer Rupfferfecher auff bem Graben.

Abb. 108. Flugblatt auf das Erkennen des "Wurme" im harn. Kpfr. von D. Manaffer ca. 1625. Munchen, Rupferstichkabinet.



Abb. 109. Anatomiefaal zu Lepden. Apfr. von B. Swanenburg nach einer Zeichnung von J. E. Woudanus 1610. Nürnberg, Germanisches Mufeum.

als "Opus sine pari" bezeichnete, die Lehre von den drei Elementen auf, welche er die drei Erden nannte, namlich: die verglasbare Erde, die mers furialische Erde oder das metallische Element, die entzündliche Erde oder das brennbare Eles ment. Wenn Becher Diese Stoffe auch als eine fache Rörper annahm, so fommt er über das Wefen des brennbaren Elementes doch nicht zur richtigen Rlarheit. Diese verdanken wir erst dem Erklarer feiner Schriften, Georg Ernst Stahl, geboren ju Unsbach 1660, welcher 1734 in Berlin als Leibe arzt des Königs von Preußen farb. Dieser vers lieh der alten Lehre von dem in verbrennlichen Rörpern angenommenen Brennstoff einen flaren Ausdruck. Er nannte denselben Phlogiston und verallgemeinerte die Wirkung desselben so weit, daß sich daraus eine ganze chemische Theorie bildete. Er lehrte, die Vereinigung des Phlogistons mit einem Körper mache denselben brennbar, sein Entweichen verursache die Verbrennungserschein: ung, und nachdem es entwichen sei, bleibe eine Saure oder eine Erde zurück. Der Schwefel bes stand nach dieser Theorie aus Schwefelfaure und Phlogiston. Ging die Phlogistonentwicklung aus einem Körper mit Heftigkeit vor sich, so entstand nach Stahl's Theorie die Feuererscheinung. Die Verkalkung der Metalle an der Luft wurde das gegen als eine langsame Phlogistonabgabe anges schen. Die Ahnlichkeit zwischen dem Orndations, prozesse und der gewöhnlichen Verbrennung war also schon erkannt. Indessen, wo wir eine chemis sche Verbindung sehen, nahm Stahl einen eine fachen Körper an und umgekehrt. Von Stahls Zeitgenossen wurde seine Verbrennungslehre alls gemein angenommen. -

Im siebzehnten Jahrhundert endlich verschwand

bie Scheu vor den Zergliederungen menschlicher Leichname, und es wurden nun allgemeiner anatomische Schulen an den deutschen Universsitäten und von den ärztlichen Vereinen größerer Städte eingerichtet. Auf Veranlassung des Nürnsberger Rollegiums der Arzte hielt z. B. im Jahre 1625 der Arzt Gregorius Queccius in dem verslassenen Dominikanerkloster öffentliche Vorslesungen und Belehrungen an dem Leichnam eines Enthaupteten vor einer großen, ansehnlichen Verssammlung aus allen Ständen mit großem Beisfall.

Ein Bild bietet hierneben eine Darstellung des Anatomiesaales zu Leyden nach einem Rupser; stiche vom Jahre 1610. Auf dem Tische in der Mitte des Raumes sieht man eine geöffnete Leiche, während auf der Brüstung, welche den Zuschauerraum abschließt, menschliche Gerippe

und Knochengeruste von Tieren Auffellung gestunden haben. Vorn ist mittelst zweier Skelette, welche links und rechts vor einem Baume stehen, der erste Sündenfall, durch den der Tod in die Welt gekommen ist, zur Darstellung gebracht. Eine weitere Abbildung zeigt den Anatomiesaal der Nürnberger Universität im Städtchen Alts dorf.

Die Gelegenheit zu anatomischen Studien war auf den Universitäten jest also geboten. Wenn auch die Sektionen menschlicher Leichen noch immer eine Seltenheit waren und oft mehr Reklame; zwecken in öffentlichen Schauskellungen als der stillen wissenschaftlichen Forschung dienten, so verbreitete sich doch zu dieser Zeit an den Hochschulen ein wissenschaftlicher Betrieb anatomischer Studien mehr und mehr. Besonders berühmt war in der ersten Hölfte desselben Jahr:



Abb. 110. Der Anatom M. Hoffmann hall in seinem anatomischen Theaper zu Altdorf an einer Leiche Bortrag

hunderts nach dieser Richtung hin die Universität Jena, wo Werner Rolfinck jeden Winter Sektionen veranstaltete.

Die wichtigste Entdeckung jedoch, welche im 17. Jahrhundert durch das Studium der Anatomie gemacht wurde, verdanken wir dem englischen Urzte William Harven (1578—1658), der als Professor der Anatomie und Chirurgie in London thatig war und fünf Jahre in Padua bei Fabricius von Uquas pendente Anatomie studiert hatte. Namentlich wurden für ihn des letteren Bortrage, über Benens flappen von Bedeutung. Durch den Ausbau diefer Lehren und weitere physiologische und anatomische Forschungen gelangte er zu der Entdeckung, "daß das Blut in den Tieren herumgetrieben werde in einer gewissen freisartigen Beife." Wenn harven in dieser von ihm seit dem Jahre 1616 vorges tragenen, im Jahre 1628 veröffentlichten Lehre vom Blutumlauf auch in einigen weniger wichtigen Punkten irrte, so entsprechen die modernen Une schauungen von der Blutbewegung im Wesent lichen boch gang seiner Darstellung. Galenos vom "Pneuma" und dem "Lebensgeift" völlig gestürzt. Es ist begreiflich, daß diejenigen

medizinischen Kreise, welche es gewohnt waren, sich vor sormelhasten überlieserungen in ihren Anschauungen unbedingt zu beugen, sich nicht sofort von ihren alten Meinungen freimachen konnten. Da kein Prophet etwas in seinem Vaterlande gilt, so erwuchsen Harvey und seinen Forschungen zunächst besonders in seiner Heimat viele Gegner. Sein berühmtes Wert über die Bewegung des Herzens und des Blutes bei den Lieren wurde daher auch nicht in England, sondern zuerst in Frankfurt a. M. gedruckt. In Deutschland fand er einen sehr wichtigen Vertreter seiner Lehren in seinem vorhin genannten Zeitgenossen Werner Rolssinck.

Viel trug zur Vertiefung der anatomischen Untersuchungen die Benutung des Mitrostops bei. Dasselbe wurde am Ende des 16. Jahrs hunderts von den beiden Glasschleisern Hans und Zacharias Janssen in Middelburg in Holland erfunden.

schauungen von der Blutbewegung im Wesent; Der bedeutendsste Mikrossopiker des 17. Jahr: lichen doch ganz seiner Darstellung. Durch hunderts, Leeuwenhock, und sein Freund Regnier dieselbe ward die alte mystisch dunkle Lehre des de Graaff studierten mit diesem Vergrößerungs; Galenos vom "Pneuma" und dem "Lebensgeist" glase die kaulquappenartigen Samentierchen und völlig gestürzt. Es ist begreistlich, daß diesenigen jene Bläschen, in denen die weiblichen Sier ents



Abb. 112. Der botanische Garten in Lepden. Apfr. nach J. C. Boudanus 1610. Nürnberg, Germ. Muf.



Abb. 112. Darstellung der medizinischen Anwendung des Guajakholzes gegen die Franzosenkrankheit. Kpfr. von Ph. Gallo nach Joh. Stradanus ca. 1570.

stehen. Hierdurch ward der dichte Vorhang, hinter dem sich die Mysterien der Liebe und der Zeugung verbergen, wenigstens etwas gelüftet.

Zur Berbreitung der Pflanzenkenntnis nüßten sehr die seit Ende des sechzehnten Jahrhunderts auch in Deutschland von Arzten, Apothekern und Akademien vielsach angelegten wissenschaftlichen Kräutergärten. Bon den damaligen botanischen Gärten sind zu nennen die der Universitäten Leipzig, Breslau, Heidelberg, Gießen, Altdorf, Jena, Kiel, Helmstädt u. s. w. Die nebenstehende Abbildung zeigt den botanischen Garten zu Lenden nach einem Kupferstiche vom Jahre 1610, zu dem die Zeichnung J. E. Woudanus lieserte. Der Garten stand besonders 100 Jahre später, als der berühmte Prosesson Boerhaave die Oberleitung hatte, sehr in Ansehen. Dieser beschrieb auch die Pflanzen des Gartens im Jahre 1720.

Eine reiche Bermehrung der Pflanzenkunde und des Arzneischaßes trat im 16. und namentlich im 17. Jahrhundert durch die Zusuhr amerikanischer Pflanzendrogen ein. Zu den frühesten derselben

gehört das Guajakholz, das schon im Jahre 1517 von dem kaiserlichen Leibarzt Poll in Augsburg gegen die Franzosenkrankheit in Anwendung gesbracht wurde. Die ersten Beschreibungen ameriskanischer Gewächse lieferte in einem botanischen Werke der Arzt Clusius, der im Jahre 1609 als Prosessor der Botanik in Lenden starb.

Im 17. Jahrhundert traten nun an Stelle der Holzschnitte allgemein die Kupferstiche, durch welche die Pflanzenabbildungen sehr an Klarheit und Deutlichkeit gewannen. Das erste botanische Werk, welches mit solchen erschien, ist das 1611 heraus; gegebene Florilegium des de Bry, das noch nicht zu rühmen ist. Sehr naturgetreu wiedergegeben sind indessen schon die Pflanzen auf den Rupferztaseln des im Jahre 1613 erschienenen Prachtzwerkes "Hortus Eystettensis", das der Rürnzberger Apotheker Basilius Besler auf Beranlassung des Vischoss von Eichstätt herausgab.

Während im 16. Jahrhundert die ärztliche Wiffenschaft noch hauptsächlich Wert auf das Studium der Schriften der griechischen Arzte

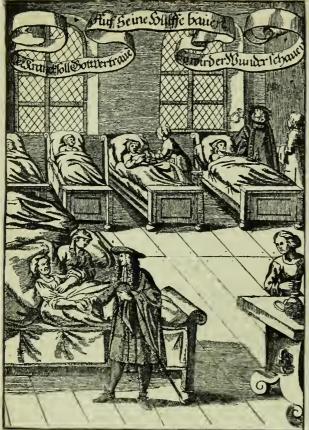

Abb. 113. Arzte im Arantenfaal. Apfr. aus: J. Ch. Thiemen, Haus: Feld: Arznep: Roch: Runft: und Wunderbuch. Nürnberg, A. Anorz, 1682.

legte und man einem selbständigen Forschen nur erst vereinzelt bei hervorragenden Geistern begegenet, breitete sich im 17. Jahrhundert statt des alten Autoritätsglaubens mit seiner reinen Büchergeslehrsamfeit auf allen Gebieten der medizinischen Wissenschaft eine freiere Forschung aus. Sichtslich machte sich der Geist des in der ersten Halfte desselben Jahrhunderts als pädagogischer Reformator austretenden Johann Comenius auch unter den Arzten bemerkdar. Als Ausgangspunkt für das Studium der Wedizin trat beim Unterrichte mehr und mehr die Anschauung der wirklichen Welt in den Vordergrund.

Da zu dieser Zeit auf den Symnassen nicht mehr wie früher hauptsächlich nur Gewicht auf das Studium der alten Sprachen gelegt,

fondern auf denfelben nun auch die "Realia", Mathematit, Gefchichte, Geo: graphie, Physif u. f. w. gelehrt wurden, fo kamen die Junglinge fur bas Stu: dium der Medizin mehr vorbereitet auf die Hochschulen. Die besseren Einrich: tungen der deutschen Universitäten hatten zur Folge, daß die Arzte ihre Fachausbils dung mehr auf diesen und weniger auf den Hochschulen des Auslandes suchten. Die Studienzeit dauerte drei bis vier Jahre. Indessen wurden die mediginischen Vorlesungen vorwiegend doch noch immer auf Grundlage der alten griechischeromis schen, teilweise sogar nach den arabis schen Autoren in lateinischer Sprache gehalten.

Semeiniglich wird Siovanni Battista Montanus als derjenige genannt, der schon 1543 die klinische Unterrichtsmethode zuerst angewendet hat. Nach den in Druck erschienenen Borlesungen dieses Prosessors von Padua zu urteilen, ähnelte sein Unterricht am Krankenbette sehr dem heutisgen. Nach vorausgegangener Borstellung und Untersuchung der Leidenden und Feststellung der ersorderlichen Behandslung wurde den Schülern distiert und vorgetragen. Ost wurden außerdem bei diesem klinischen Unterricht über die betressenden Krankheitssälle noch Kollos

quien mit anderen Professoren und berühmten Arzten gehalten. Solche Demonstrationen am Krankenbette waren auf den deutschen Soche schulen im 17. Jahrhundert erst sehr wenig eingeführt. Nur an den nieberlandischen Unis versitäten war der klinische Unterricht in der zweiten halfte dieses Jahrhunderts gebrauch Besonders Lenden that sich darin her: vor. In Deutschland waren die jungen Arste zur Erlangung einer praftischen Ausbildung noch darauf angewiesen, Stellen bei ihren älteren Rollegen anzunehmen. In dem Werke "Wunderliche und Wahrhaftige Gesichte Philan: ders von Sittewald", welches zur Zeit des dreifige jährigen Rrieges erschien, beschreibt der Verfasser Moscherosch in seiner Vision "Totenheer" die im

Seiste an ihm vorüberziehenden Arzte, umgeben von einer großen Anzahl unwissender Schüler, und entwirft weiter von dem Auftreten derselben folgendes Bild: "Ich sahe viel Medicos oder Doctores Medicinae hin und her auf Maulthieren reiten mit schwarz duchinnen und sammeten Teppichen biß auff den Boden beklendet: bald ritten sie langsam, bald geschwind wie der Wind, je nachdem der Mann war, der sie fordern liesse. Undere aber gingen zu Fuß, auch liessen sie kossten, ja auß voriger Ursache und nach dem sie hossten, daß man sie belohnen würde. Umb die Augen tvaren sie runtzlicht und blintzelnd, welches ihnen das viele Harn besehen und Beckenreichen

verursachte. Das Gesicht war ihnen mit einem großen Backenbart übers und umbs wachsen und der Mund mit Haaren übers zogen.... Ettliche unter ihnen hatten mächstige guldin Ringe an den Daumen stecken, darinn solche übergroße Steine gefasset waren, daß, wann sie den Kranken den Puls fühleten und ihm ein solcher Stein zu Gesicht kame, er anderst nicht meinen kundte, denn dieser sein Grabskein sein sollte."

Jum Abschluß des Studiums hatten sich die Mediziner einer dreisachen Prüfung zu unterziehen. Zunächst prüsten die einzelnen Professoren in den von ihnen gelehrten Fächern allein, alsdann folgte ein öffentstiches Examen vor der versammelten Faskultät. Wenn dieses glücklich bestanden war, mußte von dem Examinanden ein Vortrag gehalten werden. Bei der Erteilung der Doktorwürde war ein Sid zu leisten, und der junge Doktor erhielt alsdann als Zeischen seiner Würde, wie im Mittelalter, ein Varett und einen Ring verlichen. Daß letzterer oft mit großen Steinen verziert war, erzählte uns soeben schon Moscherosch.

Nach der fürstlich sächsischen Medizinals ordnung, gedruckt zu Meiningen 1681, war verordnet, es solle "in Unserm Landen keisnem die Praxis Medica gestattet werden, er habe sich denn zuvor auf einer Universität durch gewöhnliche Specimina und Gradus habilitiret, seiner Geschicklichkeit halber

glaubwürdiges Zeugnis bengebracht oder aber von uns Specialconcession ausdrücklich deswegen erhalten." Nach der angeführten "Tax:Drdnung vor die bestellten Medicos" ward wegen der ärztslichen Bezahlung sessgesett: "So in gemeinen und nicht ansteckenden Krankheiten ein Medicus zu einem Patienten in der Stadt zu gehen erfordert würde, vor den ersten Gang 4 Bahen", für jeden folgenden Gang 2 Bahen. (I Bahen — 12 Pfenzig.) Für ein Rezept 2 Groschen, "wenn der Mesdicus deswegen nicht absonderlich zu dem, der es verlanget, gehen oder reisen dars." "Für die Reisen auf das Land soll dem Medico, neben Zehrung und frenem Pferde, gebühren ein halber Thaler, oder,



Abb. 114. Arzt am Arankenbett. Ein Diener bringt eine Medizinflasche und eine Alpstiersprige. Apfr. aus: G. E. Stahl,
Ars sanandi. Offenbach 1730.

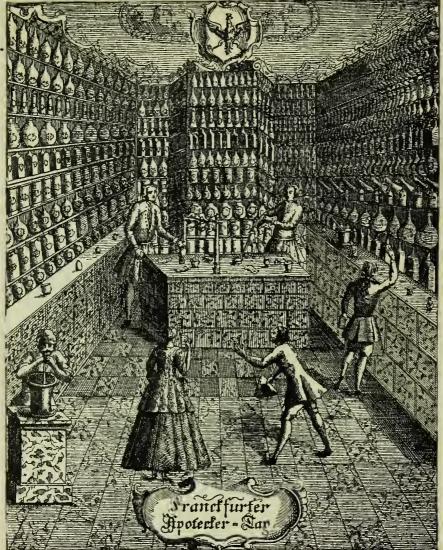

Abb. 115. Inneres einer Frankfurter Apotheke im 17. Jahrhundert. Apfr. aus: Reformation oder erneuerte Ordnung der h. Reichsstadt Frankfurt a. M., die Pflege der Gesundheit betreffend. Frankfurt, J. D. Jung, 1668.

da ihm Zehrung nicht gegeben wurde, 1 Thaler."
"Bor Deffnungeines Cadaverishumani, entweder auf Befehl der Obrigkeit oder Begehren der Freunde vorgenommen, soll gefallen Fünf Orthst thaler (Ort — ein Viertel). Oder wenn alle dren Cavitäten zu öffenen, 2 Thaler... Vor eine ges richtliche Besichtigung eines Beschädigten oder Entleibten, da solche an dem Ort, wo der Medicus gesessen, geschiehet, darauf gegebenes schriftliches chers, als oben bey den andern, zu reichen sich nicht entbrechen i. D. Jung, 1668.

auch Reichen und Vermögenden, die der Mes dicorum angewandten Fleiß und Mühe mit mehrern erkennen wollen, ihre Liberalität dißsfalls nicht gewehret." P. Abraham a Sancta Clara schreibt, daß "die Herren Medici allentshalben in grossem Wehrt und Anschen sein, auch um ihren Fleiß und Hüssen seig der XI. diß Ramens, König von Frankreich, gabe Cotterio, seinem Leibs

iudicium halber Thaler" Außer u. f. w. diesen Honoras ren hatten die Arzte dann auch ihre Befoldung, wie aus folgens dem hervorgeht. "Gleich wie nun diese TaxiOrds nung diejenige Unfere Unters thanen allein angehet, welche entweder durch Steuern ober andere Unla: gen die Medis cos mit befols den helffen, also werden herges gen die von Adel, Beamte, Pfarrer, Schuls meister und ans dere, so eigents lich zu der Mes dicorum Befols dung nichts mit beitragen, noch ein mehrers erflectli; und chers, als oben

## TO THE TARKE WE WANT TO THE WASHINGTON TO THE WASHINGTON TO THE WEIGHT WASHINGTON TO THE WASHINGTON THE WASHINGTON

Medico alle Monate 10,000 Dukaten. Honorius, Römischer Papst, hat Petro Alponensi alle Lage, solang seine Krankheit gewähret, 400 Ducaten bezahlen lassen: auf solche Weis purgieren die Medici nicht allein die Leiber, sondern auch die Beutel."—

Die Apothefer nahmen im 17. Jahrhundert eine mittlere Stellung zwischen den Gelehrten, den Rauf leuten und den praktischen Kunstlern ein, und man rechnete sie zum dritten Stande. Sehr viel Reiche tum wurde bei den Apothefeneinrichtungen entfaltet, seit der Barockstyl die Vorherrschaft in der Runst hatte. Eine Apotheke aus dieser Zeit vom Jahre 1668 zeigt die Abb. 115. Die hohen Regale dieser Einrichtung find oben gegen die Stuckbecke der Officin hin mit einem Barockaufsage, der mahre scheinlich vergoldet war, befront. Un der Rück: wand befindet sich über dem Mittelregale der Frankfurter Adler. Die gange Holzeinrichtung scheint mit einem Olfarbenanstrich versehen ges wefen ju fein; die Schubladen derfelben zeigen eine Bemalung mit Blumen. Eine sehr wechsel volle Gestalt besitzen die Standgefäße der Apos theke. Der Fußboden ist mit zierlich gemusterten

Platten belegt. Eine ähnliche Einrichtung, gleichfalls aus der zweiten Halfte des 17. Jahr; hunderts stammend, sieht heute in der historischen Apotheke des Germanischen Museums.

In Nürnberg und auch in anderen Städten pflegten die ärztlichen Verordnungen nicht, wie jest üblich, auf losen Res zeptblättern niedergeschrieben ju werden, vielmehr war am Ende des 16. Jahrhunderts ans geordnet und eingeführt, "daß ein jeglicher Doctor in allen Apotheken durchaus fein besons ders Buch zu haben pflegt, das rinn er den Krankhen seine Rezept schreibet." Der Arzi schrieb also seine Verordnungen in der Apothete selbst nieder. Im Germanischen Museum Abb. 116. wird eine Anzahl solcher Res.

zeptbücher aufbewahrt. Aus einem solchen ist nachstehendes Rezept als Facsimile wiedergegeben. Dasselbe wurde von Doktor Herelius verordnet und würde mit Buchstaben geschrieben lauten:

"Recipe: Pulveris matris perlarum praeparati

Corallii rubri praeparati ana drachmam

Dentis hippopotami praeparati

Bezoartici jovialis

Nitri regenerati ana scrupulum unum

Specier. diatragacanthae Santali drachmam unam

Olei corticis citri guttas tres

Misce fiat pulvis, detur ad scatulam.

Signa: Temperierndes Zufall: Pulver, wöchentlich ein Paar mahl mit dem Melisenwaßer zu nehmen."

Von den 7 Bestandteilen des Rezepts: Perlomutter, Rorallen, Flußpferdzähne, Metazinnound Antimonsäure, aus Weinstein und Salpeter bereitetes Raliumcarbonat, Tragant/Santalthee, Zitronenöl ist heute nur noch das letztere im Arzneischatz zu sinden.

Im 17. Jahrhundert wurden die chemischen Arzneimittel immer beliebter, und die Chemie hielt daher überall in Deutschland ihren Einzug in die pharmazeutischen Laboratorien. Bon da ab

Mensis Tunins 1722.

19. Fruit Von Oflacton.

Re t. Made. plan. ppl.

Cozall. rule. ppl. aa 3;.

9 ents Hippopo bam. ppl.

Befoarb. Hel.

O. Legeneral. an 9;.

Comparisonal Junabal. 5;.

Mo. T. p. St. as Seab. 8g.

Temperisonal Junabal Hillon, which will the fine of the first o

Abb. 116. Facsimile eines Rezepts von 1722 nach dem in einem Rezeptbuch des Germanischen Museums befindlichen Original.



Abb. 117. Beugnis über Schlangenfleischaftillen. mußte dieses auch mit Retorten, Alembiken oder Glashelmen, Rolben und anderen Glasgeräten Die Verwilderung der ausgestattet werden. Sitten, welche sich nach dem 30 jahrigen Rriege in den deutschen Landen allgemein bemerkbar machte, zeigte fich im Reiche Askulaps in dem Überhandnehmen des medizinischen Kannibalis: mus und der häufigen Verwendung von harns und Rotarten als Seilmittel. Über lettere schrieb Paullini im Jahre 1687 seine "heilsame Dreckapotheke" und brachte dadurch Dreck von allen Gattungen als heilmittel in Aufnahme. Die Arzneimittel, welche der menschliche Rorver lieferte, beschrieb Becher im Jahre 1663 in einem Gedichte in seinem medizinischen Parnag. Nach diesem standen von dem Ebenbilde Gottes 24 vers schiedene Teile als wirksame Heilmittel in Uns Durch ihre Zubereitung befam das sehen.

Rpfr. von 1676. Nurnberg, Germanisches Mufeum.

pharmazeutische Laboratorium im 17. Jahrhuns dert Ahnlichkeit mit der Rüche der Kannibalen. Rur mit Grausen liest man die Vorschrift, welche Oswald Croll in der ersten halfte des 17. Jahr: hunderts zur Bereitung der Mumienlatwerge giebt: "Man foll den todten Corper eines roben. gantzen, frifchen und unmangelhaften 24jahrigen Menschen, so entweder am Galgen erstickt oder mit dem Rad justiciert oder durch die Spieß ge: jagt worden, bei hellem Wetter, es sei Tag oder Nacht, dazu erwehlen . . . in Stücke zerschneiden, mit pulverisierter Mumia und ein wenig Alve bestreuen, nachmals einige Tage in einem ges brannten Wein einweichen, auffhenken, wiederumb ein wenig einbeißen, endlich die Stuck, in der Lufft aufgehankt, laffen trucken werden, bis es die gestalt eines geräucherten Fleisches bekommt und allen Geffant verliert, und zeugt leglichen die gange



Abb. 118. Bipernfang. Holyfchnitt aus: Matthiolus, discorsi. Benedig, Valgrifi, 1555.

weile man die in unserm Teutscheland auß mangel der Viperschlange nicht machen kan, sollen Upotheker dieselben zu Venedig bestellen. Und weil auch darin ein großer betrug besunden wird, sollen sie gezeugnis der Medicorum daselbst, die zu der bereyttung derselben allwegen vervordnet sind, ausbringen, damit man gewiß sepe, daß sie recht, wie sich gebürt, bereitet worden sein."

Ein solches Zeugnis aus Padua, das die Güte und Echtheit von

rothe Tinktur durch einen ges brannten Wein oder Wacholders geist nach Art der Kunst herauß." Mus diefer Tinktur ward dann mit anderen Arzneistoffen eine höllische Latwerge bereitet, die vor der Pestilenz schützen und fie heilen follte. Bon den Argneis mischungen des flassischen Alters tums bewahrten Mithridat und Theriak bis in unser Jahrhuns dert hinein ihr altes Unseben. Die Vorschrift zur Mithridate latwerge stammt schon vom Ros nig von Pontus, Mithridates Eupator. Der Theriak unters scheidet sich vom Mithridat hauptsächlich badurch, daß erstere Busas einen Latwerge von Schlangenfleisch hat. Dieses murbe aus Italien eingeführt, da es von der in Deutschland nicht beimischen Redischen Biper Das Fleisch kommen mußte. derfelben wurde mit Brot zu einer fnetbaren Masse verarbeitet und aus diefer die Schlangenfleische zeltchen geformt, die zum Theriak als Zusaß genommen wurden. Die Wormer Apothekerordnung vom Jahre 1582 schreibt von benfelben: "Die Pastilli de Viperis ober Trochisci de Tyro,



Sibten; Die marken fühlich wol und möchte lieber haben ein schön und rund gesicht, das ich dem schaft gefall drum ich sie güter freund auch gerne las aus graben, mach uberdasser schmen, nicht regemeine gall.

Abb. 119. Operation einer Warze. Rpfr. des 17. Jahrhunderte. Caffel, Landesbibliothef.

Vipernpastillen beglaubigt, zeigt die Abbildung auf S. 106. Noch bis ins vorige Jahrhundert hinein stellte man den Theriak unter öffentlicher Aufsicht her. Es erschienen in Nürnberg noch im Jahre 1690 bei der Theriakbereitung zwei Vertreter des Rates, der Defan und die Senioren des Arztekollegiums und die Apothekenvisitatoren. Diese prüften die Zuthaten des Theriaks, als: dann wurden dieselben gemischt, in Topfe ges füllt und diese dann nach der Nürnberger Upo: thekerordnung mit dem Stadtslegel verschlossen und so verkauft. Da der Arzt Andromachus das Theriafrezept in dichterischer Form abgefaßt hatte, so war es nach diesem Vorbilde nicht selten, daß für die Latwerge auch in Deutschland poetische Reklame gemacht ward. Als z. B. im Jahre 1683 die Hofapotheke zu Königsberg ihren frisch bereis teten Theriaf der Welt jum Rauf anbot, unter: flutte fie diefe Befanntgabe durch ein Gedicht, in dem es heißt:

"Der Menschen franker Streit ift ein verstorben Leben, In dem recht Leben heißt stets in Gesundheit schweben. Drum, o Ihr Sterblichen, sucht solche Mittel her, Daß diese Feinde gahm' und ihre Lift verwehr . . .

The primary spirit of the state of the state

Abb. 120. Angebliches herausnehmen von Steinen aus dem Gehirn einer Frau. Apfr. von H. Wendmans. 17. Jahrh. Le Blanc 2.

Allein Andromachus hat diese Hulf erdacht Und so des Todes Gift zu Schand und Spott gemacht. Hier wird nun zubereit des Lebens Freud und Ruhe Und zwar so föstlich, als wenn's Benedig thue. Drum hute dich o Tod! und glaub das sicherlich: Hier wohnt dein ärgster Feind, der ganz entwaffnet dich!"

Im siedzehnten Jahrhundert gab es auf den deutschen Universitäten zwar Professoren, welche über Chirurgie vortrugen, dieselben hatten indessen hierin selbst nur ein theoretisches Kennen und kein praktisches Können. Die Studierenden der Medizin hörten über Chirurgie, nicht um diese selbst auszuüben, sondern nur um bei der Beaufsichtigung der Barbiere und Hebammen weise reden und "Unweisung" geben zu können. Die Barbiere, welche noch immer fast allein die praktischen Berstreter der Bundheilkunst waren, wurden je nach den vorliegenden Fällen nicht schlecht bezahlt. Sie dursten nach der Meininger Medizinalordznung vom Jahre 1681 berechnen:

"Bon einem Armbruch mit einer Rohren

zu heilen . . . . . . . . . . . . . . . 3 Thaler. Bon einem Armbruch mit bepden Röhren . 4 Thaler. Bon einem Beinbruch oberhalb dem Anie 6 bis 8 Thaler.

Bon einem Schligbruch . . . 6 bis 8 Thaler. Bon gemeinen Verrentungen . 1 bis 2 Thaler. Bon Verrentung der Hüffte . . . 6 Thaler. Bon einen Kontanell zu segen oder

in fluß zu bringen . 1 Thaler 12 Grofden. Bon einer gerichtlichen Besichtigung 6 Groschen. Bon einer Section eines mensch-

lichen Körpers . . . . . 16 Groschen." In einigen Fallen, bei der Behandslung vornehmer Patienten wurden ershöhte Preise berechnet, mit denen sich die Wundarzte nicht gerade in die Gunst der Menschheit einschmeichelten. P. Abraham a Santta Clara sagt: "Gar viel aus den Wundarzten seind geldgierige Leute; wenn die Bauern mit Stuhlfüßen schergen und einander beim Bier oder Wein mit vielen köchern den Kopfschrepfen, da lachen diese von Herzen, weil sie Gelegenheit sinden, ihre Ziehspslaster zu applicieren, denn sie nichts lieber haben als Geld einziehen."

Für schwere Operationen wurden an manchen Orten bestimmte auswärtige Schneidärzte zu Diensten verpflichtet.

So heißt es in der Meininger Medizinals ordnung vom Jahre 1681: "Demnach vor gut befunden . . . . daß Unsere Untersthanen, so . . . eines Dculisten, Steins und Bruchschneiders bedörffen, nicht auff zus fällige Gelegenheit warten dürffen, Mischael Bremen, Oculisten und Chirurgum, zu Schmalkalden wohnhafft, dergestallt, biß auff andere Verordnung, Gnädigst zu privilegiren, daß niemand, ohne specials Erlaubniß in Unseren Landen als Er allein Macht haben soll, die Operationes im Staarwürcken, Bruchs und Steinsschneiden zu treiben."

übrigens standen in früheren Jahrhuns derten von den fahrenden Bruch; und Steinschneidern besonders die aus Castadrien und aus der Stadt Norcia in hohem Ruf. Bei Brüchen nahmen diese nicht selten sehr gefährliche, weitgehende, die Entmannung bedingende Nadikals operationen vor. Sehr verbreitet waren die Blasensteine, die durch den Steinschnitt von herumziehenden Steinschneidern zu Tage gefördert wurden. Die Größe dersselben ist nach den überlieserten Abbils dungen oft so bedeutend, daß sie einen schwindelhaften Eindruck machen und vers

muten laffen, daß es mit diefen Steinen eine ähnliche Bewandnis hat, wie mit jenen, welche eine gewisse Sorte marktschreierischer Steins schneider durch eine Kopfoperation aus dem Schädel Geistestranker hervorholte. ber Glaube verbreitet, manche Geistesstörungen entständen dadurch, daß fremde Rorper, wie etwa ein Stein, eine Spinne, Nester von Ohrwürs mern, in das Gebirn eingedrungen feien. Diefen Glauben machten sich in früheren Jahrhunderten Charlatane zu nut und vollzogen scheinbar bei Irren auf öffentlichen Pläten gefährliche Kopfe operationen. Sie machten einen schwachen Schnitt um den Ropf und zogen mittelst eines Taschens spielerkunsistückchens mit einer Zange den bofen Stein oder einen Ohrwurm, eine Spinne, oder ein Getreidekorn aus dem Schabel des Kranken hervor. Der seelisch Rranke fühlte sich beruhigt. Wie bei den Exorgismen trat durch die Einbile

Abb. 121. Darftellung eines aus einer harnblafe gefchnittenen Steines. Apfr. 1646. Nurnberg, Germanifches Mufeum.

dung oder vielleicht auch durch den Blutverlust zuweilen eine Heilung der Geisteskrankheit ein. Namentlich die Niederländischen Maler aus der Zeit um 1600 haben diese Urt von Steinschneidern oft zur Darstellung gebracht.

Wie gering das Unsehen der Zahnärzte im 17. Jahrhundert war, zeigt die Beschreibung, welche P. Abraham a Sancta Clara von denselben giebt: Wan finde "unter diesen Leuten etliche liederliche und nichtsnutzige Gesellen, die sich auf das Lügen und Betrügen stattlich verstehen, absonderlich viel aus denselben, so auf allen Märkten und Kirch: Weihen ihre Stände ausschlagen und mit etlichen Brettern eine Universität aufrichten, allwo sie den Bauern und gemeinen Leuten mit ihrem grundslosen Predigen das Geld aus dem Beutel locken; da wird man zuweilen hören, mit was gewichtigen Lügen sie ihre Wahren hervorstreichen. Einer ziehet etliche Wurzeln heraus und betheuert es hoch,

vafus habe an dem Meer/Gestat ausgraben, und diese sind gut für das verfallne Gehör, wodurch sie gar offt auch ausgeben, wie das die Könige in Paphlagonien pstegen solche an den Ohren zu tragen und ein solches scharsses Gehör bekommen, daß sie ein altes Weib über dreißig Meilen husten hören, en so lügt!.... Mit dergleichen wurmsstichigem Predigen betrügen sie sehr viel einfältige Leute; es sollen aber dieses Glichters Zähn/Arzte

gleichwohl ges dencken, daß das Heulen und Zähns Klappern ihs nen nicht wird ausbleiben."

In feinem "Huŋ und Pfun der Welt" eifert derselbe Ges währsmann, der diese Schilderung macht, auch gegen die abers gläubischen Beilfuren feis ner Zeit:

"Es finden fich gleichwol viele Leute, welche durch unzulässige Wittel ihnen

welche durch unzulässige Abb. 122. Inneres einer Barbier Roburg, Kut Wittel ihnen wollen die Krankheiten wenden, und solche brauchen meistens die Marktschreyer, kandsahrer, Ziggeuner und alte Weiber, sogar auch die Henker, dero Arzeney und Eur in nichts ans derst bestehet, als in gewissen Aberslauben und Teusselssichen Künsten. Dergleichen Höllens Geschmeiß thut absonderlich die einfältige Leut hinster das Licht führen, welche sich bethören lassen, daß dergleichen Mittel darum nicht zu verwerssen sind, um weilen heilige Sachn darzu gebraucht werden. Bekannt ist jene Geschicht, wie ein altes

Weib einen Studenten ersucht, er mocht ihr doch helssen von stetem Augen/Wehe, sie wolle sich dankbar einstellen, der Student schrieb etliche wenige Wort auf ein Papier und nähet solches in Leder ein, mit dem Befelch, sie soll es stäts am Hals tragen: das alte Mütterle folgte solchem Rath, hatte auch einen kräfftigen Glauben darauf, und siehe, es wurde ihr geholssen. Nach zweien Jahren wollte sie aus Vorwis wissen, was doch in diesem Tassel möchte verschlossen sein; nachdem sie nun

folches eröff;
net, da fande
sie diese Worte
geschrieben:
der Teuffel
steche dir die
Augen aus
und fülle die
Löcher mit
Koth an!...

Wider ders gleichen vers dammliche Mittel, als da seind die Uns sprechungen alter Weibers Recept, Nägel von Todtens Truhen, Eisen von Galgens Retten und anderer Sas chen mehr, hat mein S. Bater Augustinus



Abb. 122. Inneres einer Barbierstube. Apfr. von de Brp ca. 1600. Roburg, Kupferstichkabinet.

... viel geschrieben und die unbehutsame Adamsfinder von solcher Thorheit abzustehen ers mahnt."

In der Zeit des Aufblühens der Jatrochemie behaupteten manche Bunderdoktoren, daß sie Bürmer und andere Körper, welche nach der das maligen Annahme Störungen und Verwirrungen im Gehirn veranlaßten, durch Destillation aus den Köpfen entfernen könnten.

Im 17. Jahrhundert hatten sich die von den hebammen ausgebildeten Schülerinnen in den

## Soctor Wurmbrandt.





ze trancken Mannee und the France Wolf ihr end einemet win hie Kattenen Wolf ihr end einem Artzt vertrauen, Go traut und mitr ich binder eecht, zauldandsett fannen Woedbaggichischt. Leuf nur den Jannen der die beite Was zuch im Leub voo ziert gescheben, daß ihr euch so Jagnadmeite sellte,

Daß ihr euch so Jaginadmild stellt, Ond su der Liaren Zunfft gesellt.

Ich din ein Macilter dieser sachen.

Ran Tunis und Tolle widig machen:

Ertenn bald an dem Angescht.

Was einem innecht gebricht.

Ond muthmaß leichtlich auf Gebärden!

Was fernevauß euch möchte werden.

Jabt ihr vor würmen keine ruh.

Lauff mir dem Josephart von Marindenn. Lauff wir (dem doctor Wurmbrand) zu: Ich schneidden Wurmbail artig wider Das wurmig Jim voh alle Glieber. Artigt einer Mans, hebt händel au Die niemand wol erdulben kan: De niemand wol erdulden ean Go fang ich see vom wenig bahen; In meinem armet hab ich Aagens Die syn se vollgeschwinder Liste daß keine Acht auch sicher ist, zahl du zuviel ber Zaupt dachtes sparen Go gibt es Gpig; und doppele trattem; Is dann ein Gparz zuwenig das Go wird der Stocknare dich gar nah

In einem bloben Dappel maden/ Daf Rinder beiner mochten lachen/ Duft Almoer veiner moditen laden!

Baides Wind van Kegen tringen ein/
Die auff der maffen laddlich fem.
Derlierit du Iwickel auft der Lauben.
So stegen Grillen Auften Zauben.
Ond Schnacken allseit ein und auff. Da mito den Aopf ihr aignes Zaufi.
Wann die so hin vod wider fliegen
Aanst du wool einen Schiser fliegen
Als werd du (weist nicht me) verlänts
Ond sist in Todes gefahr gestat.
Schau alles das fan ich benemmen
Das Schwinklicher des Schausenst Schau alles das Eanich benemmen. Das Schwindelhiere den Schwärengenst hänen. Wann er schon auch von Wein engendet. Aus wie ein Kolstauf klame wob derinnt: Und wan du gang Bieschöfollig werden. Werstmichte wind Die Weit Sude und Norden. Ja wan dir nimmer willend ift Ob du Bub ober Magblein bift So traw ich bich zu rechtzu bringen) Wann aines nur von ablen bingen Micht rhechanb gewinnt und [chafft) Daß mein Artnergen ohne Arafft Ond rechte Würckung ab muß gehen: Wann nämlich du nicht willt gestehen/ Willt nicht erkennen wer du bist. Ond was fire Marchett in bie ift/

Wirwerden garin furgem sehen/ Die Dunft in vollein schwang auffgelzen Mit taufindfaden Tracenswert.

Daff ich gar wohl in dir vermärel;

Dob i fie Fommen fehn geftigen.

Ly was für Dielinen was für Stegen.

Was warste fielt in berinen Ropfi

Du Safenmäffigs wifter Eropfi

Du Safenmäffigs wifter Eropfi Du machft mir wahrlich mehr zu Straffen, Als fast ein ganger Wald voll Affen. Mach ich bich dieser Arancheit frep. So fag wol daß ich Maifter fey.

+05 (0) 500

#### Gedruckt/ Im Jahr 1648.

216b. 123. Darftellung eines Brennofens, vermittelft beffen ein Bunderdoftor einem Rarren feine Brillen aus dem Ropf destilliert. Berhohnung der demiatrischen Schule. Flugblatt 1648. Nurnberg, Berm. Mufeum.



Abb. 124. Das St. Elifabeth: und St. Josephshospital in Munchen. Apfr. aus bem 17. Jahrhundert. Munchen, Maillinger.

meisten deutschen Gebieten einer Prüfung durch Arzte zu unterwerfen. Die Meininger Medizinalordnung vom Jahre 1681 schreibt: Die Hebammen "follen zuvor ihres Christenthums, Leben und Wandels von einem Geistlichen des Orths erforschet, ihre Wissenschaft von einem Medico in nöthigen Stücken erkundiget" werden. Nach § 6 derselben Ordnung "follen sie zu ihrem Unterricht nügliche Bücher, als da sind D. Welsschens und D. Sommers Hebammen zucher, Wöckers Hebammen Schul, Mauriceau Hüsselschung der krepsenden Frauen ze. sleisig lesen."

Im 17. Jahrhundert war eine ganze Anzahl von Hebammen schriftstellerisch thätig. In Deutschland veröffentlichte Justine Siegemund, welche als Hebamme in-Liegnis fungierte und nachher vom großen Kurfürsten nach Berlin berusen wurde, im Jahre 1690 nach dreißigzjähriger Thätigkeit ihre "Churbrandenburgische Hossenweiter". Im Jahre 1700 erschien auch ein Nebammenbuch von Anna Elisabeth Horens

burg, das indessen nicht so bekannt wurde wie das zuerst erwähnte.

Von den im 17. Jahrhundert gahlreich erschienes nen Arzneibuchern für die hausapotheke des Laien legen viele von dem Wirken der Frauen in der heilfunde Zeugnis ab. Go gab Eleonore herzogin von Troppau und Jägerndorf im Jahre 1600 "VI Bücher auserlesener Arzeneien für alle des menschlichen Leibes Gebrechen und Krankheiten" heraus. Diefes Werk wurde durch zwei Jahr: hunderte wiederholt gedruckt. In dem "Stadt und Land/Arnnen/Buch von Carl de Gogler, das 1678 zu Frankfurt verlegt wurde, findet sich eine ganze Anzahl Arzneimischungen, welche von Frauen herrühren. Uls Beispiel sei genannt "ein Sacklein für Wehetag bes haupts von Frau Elifabeth, Grafin von Schwargenberg", weiter "vor die hinfallende Krankheit oder schwere Noth" ein Pulver "ber alten Churfürstin von Weimar" und "ein anderes von der gefangenen Bertogin von Desterreich". Ferner finden fich in diesem

Buche noch Rezepte von "Frau von heßberg", "von der Alten von Ragleben zu Grüningen", "von der herhogin von Rochlitz" und anderen. Wie man aus diesen Namen sieht, lag die Pflege der Gesundheit vormals gar oft in den sansten händen vornehmer Frauen. —

Wie in den großen Städten seit dem Ende des 16. Jahrhunderts die ärztlichen Rollegien das Umt der höchsten Medizinalbehörde ausübten, so bestand auch nach der preußischen Medizinalord, nung von 1725 in Preußen eine solche, welche unter dem Borsike eines Juristen stand und aus Arzten, Apothetern und Chirurgen zusammen; geseht war. Die Mitglieder erhielten kein sesses Gehalt, sondern nur Lagegelder.

In den großen Städten waren Physikatsärzte angestellt, welche die amtliche Revision der Apotheken, die Prüfung der Chirurgen und Heb; ammen, die Aufsicht über die Arzte und sonstige amtliche Medizinalgeschäfte für Verwaltung und Gericht zu besorgen hatten. Sie bezogen einen Gehalt von 600 bis 1200 Mark und erhielten außerdem für manche Arbeiten noch Gebühren.

Sichtlich war man im Zeitalter der Perücke von dem Ausspruche des Mephistopheles sehr überzeugt:

"Ein Titel muß fie erft vertraulich machen, Daß Eure Runft viel Runfte überfteigt."

Mehr noch als heute trifft man damals unter dem ärztlichen Personal Hose und Leibärzte, Hose räte, Leibe und Generalchirurgen, Hosapotheker, Hosoculisten, Hose Wehemütter u. s. w. Als Zeichen seiner Würde trug der Arzt den langen Doktors stock mit auf seine Praxis.

In der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts, in dem sog. Zeitalter der Auftlärung, war die Fachausbildung der Arzte auf den Hochschulen nicht wesentlich anders als im siedzehnten Jahrshundert. Die medizinischen Fakultäten der deutsschen Universitäten wurden meist immer noch mit nur zwei dis drei Prosessoren besetzt. Diese hatten deswegen die verschiedensten Dinge zu lehren. Durch solche umfassende Lehrthätigkeit waren viele derselben so sehr in Anspruch genommen, daß ihnen wenig Zeit zu wissenschaftlichen Forschungen verblieb.

Bur Aufnahme auf die Universitäten mußten sich die Studierenden in jener Zeit entweder einer kleinen Prüfung zum Nachweis genügens der Vorbildung unterziehen oder sie hatten sich durch ein Abgangszeugnis von einer Lateins



Abb. 125. Kranfenhaus in Umfterdam. Apfr. aus dem 17. Jahrhundert. Munchen, Aupferftichkabinet.

ichule über ihre Kenntnisse auszuweisen. Die Unterrichtspläne dieser Schulen waren indessen sehr wechselnd. Die lateinische Sprache, in der noch im ganzen 18. Jahrhundert die Wissensschaften auf den Hochschulen gelehrt wurden, stand im Vordergrunde des Unterrichts. In dieser Periode wurden viele Gymnassen mit staatlich festgesetzen Lehrplänen gegründet und im Jahre 1788 in Preußen die Maturitätsprüfung

eingeführt. Die Studies renben fa: men das burch etwas alter zur Unie versität, als es in frühes ren Zeiten der Fall war. Um Ende des 18. Jahrs hunderts mehrten sich infolge beffes rer Besols dungen auch die medigis nischen Unis versitätsleh: rer. Um als Privatdozent zu lehren, ges nügte jest das Doftors examen nicht mehr, sons bernesward schon das

mals die Zus

Salvia Salvia

Abb. 126. Salbeipflange. Apfr. aus: M. B. Valentin, Krauterbuch. Frankfurt, Beinfcheid, 1719.

lassung von einer besonderen fachwissenschafte lichen Abhandlung und einer Disputation abehängig gemacht.

Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurden zuerst in Heidelberg und Wien, bald auch an den anderen deutschen Universitäten die Stus dierenden in klinischen Anstalten unterrichtet, um die Krankheiten durch eigene Anschauung kennen

zu lernen. Hierdurch ward die Verbesserung und Neugründung von Krankenhäusern angedahnt. Bisher waren ferner die anatomischen Studien sehr durch das Fehlen des nötigen Leichenmatez rials erschwert. Die Leichen waren fast nur durch Gräberschändung und Diebstahl zu erzlangen. Während man früher die Körper Hinzgerichteter der Anatomie zuwies, wurden jest nach vielen Landesgesetzen die Leichen unehelicher

Rinder, ges meiner Sol baten, Ars mer, welche in Hospitas lern verstors ben waren, tuUnatomies studien abges liefert. Auf diese Weise war es mögs lich, die biss her vernach: läffigten Ges biete der Unatomie gründlicher zu durche forschen.

Erwähnt sei noch, daß sich in dieser Zeit die Pflanzenabe bildungen in den botanieschen Wersten noch ims mer mehr

vervollkommneten. Die obenstehende Abbildung, welche die Salbeipflanze darstellt, ist dem im Jahre 1719 gedruckten Kräuterbuche des Gies sener Prosessors Balentin entnommen. Wie man an dem Bilde sieht, legte man damals bei den Pflanzenabbildungen auch einen gewissen Wert auf das verzierende Beiwerk, ganz entssprechend dem dekorativen Charafter der Zeit.



Abb. 127. Inneres des Pefthospitals zu Wien 1679. Gleichzeitiges Apfr. Wien, Hiftorisches Mufeum.



Abb. 128. Pefthospital zu hamburg 1758. Kofr. von C. Frisich. Samburg, Runftgewerbemuseum.

Durch sein im Jahre 1735 veröffentlichtes Pflanzenspstem und durch seine Neuordnung der Pflanzenbenennungen schuf der schwedische Arzt Carl von Linné eine klar verständliche Grundlage für das Erkennen der Gewächse. Die allgemeine Botanik ward aber in früheren Jahrhundertennoch wenig gepflegt. Durch das übergewicht, das die Systematik hatte, wurde die ganze Pflanzenkunde zu einem langweiligen Namenregister. Auf die früheren Botaniker paßt daher mehr als heute das Dichterwort:

"Statt Natur ins Herz zu fassen, Dankbarlich, gerührt und warm, Teilten sie ihr Neich in Klassen, Schulgerecht, daß Gott erbarm." —

Die Harnschau, welche in der Heilkunst in empirischer Weise immer noch etwas ausgeübt wurde, kam durch das Aufblühen der chemischen Wissenschaft auf eine feste Grundlage. Am Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte der in Stralfund geborene schwedische Apotheker Scheele die Harnsäure und bald darauf der Engländer Eruikshank den Harnstoff. Im Jahre 1797 versöffentlichte dieser eine erakte Arbeit über das Verhalten des Harns bei verschiedenen Kranksheiten, auf der sich dann allmählich unsere mos

derne, auf chemischer Grundlage fußende Uroffopie auf baute.

Im letten Viertel des vorigen Jahrhunderts machte der Pariser Chemiser Lavoisier Entdeckungen, welche die alten chemischen Anschauungen völlig umstießen. Er erkannte: die Verbrennung ist seine Verständig, sondern eine Verbindung, welche das durch vor sich geht, daß der Sauerstoff der Lust sich mit dem brennbaren Körper verbindet. Dieser gewinnt bei der Verbrennung so viel an Gewicht, als der hinzugetretene Sauerstoff wiegt. Ein Phlogiston giebt es nicht. Das waren die hauptssächlichsten Grundlagen, auf welche Lavoisier seine neue im Jahre 1783 veröffentlichte antiphlogistische Lehre stützte, die zu unseren heutigen chemischen Anschauungen führte.

Dies neue Spstem fand in Deutschland nicht sofort Aufnahme. In den einheimischen chemischen und pharmazeutischemedizinischen Zeitsschriften des Jahres 1792 machen sich fast nur Stimmen bemerkbar, welche gegen die Theorie Lavoister's sprechen. So klagt der Apotheker Bergkommissar Westrumb in Hameln, der durch seine Verdienste um die Chemie bekannt ist, in Crell's chemischen Annalen vom Jahre 1792: "D der Eile, mit der deutsche Manner des Auss

lands Runstwerke als unverbesserlich annehmen, nachahmen und darob vergessen, die zwar gothis schen, aber dauerhaften Werke ihrer Uhnen zu studieren! Der gute Stahl hatte zwar fein uns ermegliches Laboratorium, schrieb nicht zierlich, nicht empfindend, behandelte ernsthafte Wissens schaften ernsthaft: aber er schrieb dafür mannlich, fraftig und sagte mit wenigen Worten viel, jest giebts oft in viel Worten wenig." Schmerzensschrei war gegen den Arzt Dr. Chr. Girtanner in Göttingen gerichtet, welcher als erstes deutsches chemisches Werf neuerer Richtung im September 1791 feine "Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie" herausgab. In der Vorrede seines Buches bezeichnet er diese neue Lehre noch als Theorie, "welche die größten deuts

schen Chemifer zu Gegnern hat." Im Vorworte zur zweiten Auflage im Jahre 1795 schreibt er indessen: "Der Zustand der Chemie hat sich in Deutschland seit der Zeit, da die erste Auflage dieses Buches erschien (1791), sehr verändert. Damals hatte das antiphlogistische System außer H. Hermbstädt in Verlin und H. Mayer in Erlangen nicht einen einz zigen öffentlichen Vertheidiger; jest sind beinahe alle berühmten deutschen Chemifer von den Hauptsähen dieses Systems überzeugt."

Die medyinische Wissenschaft des 18. Jahrhunderts gesiel sich sehr im Aussstellen von neuen Theorien und Systemen über die Lebenserscheinungen und die Krankheiten. Als Hauptrepräsentanten solcher ziemlich fruchtlosen Neigungen sind aus dem Ansange des Jahrhunderts Georg Ernst Stahl aus Ansbach und Friedrich Hoffmann aus Halle, aus der zweiten Hälfte Albrecht von Haller und der Engländer John Brown zu nennen.

Der berühmteste Urzt des vorigen Jahrhunderts war der Lendener Profess sor Boerhaave. Er wird nicht nur als ein großer Gelehrter und vorzügslicher Lehrer, sondern auch als ein viels seitig gebildeter, liebenswürdiger Mensch

geschildert. Seine Vorlesungen übten auf die Studierenden der Medigin aller Länder eine solche Zugkraft aus, daß durch ihn die Unis versität Lenden die bedeutendste Statte gur Ers lernung ärztlichen Wiffens wurde. Ein eigents liches Spstem wurde von ihm nicht aufgestellt, sondern er wählte sich das Gute aus den frühes ren Lehren heraus und nahm eine vermittelnde Stellung ein. Er hatte einen solchen Weltruf, daß ein Schreiben aus China mit der Adresse: Un herrn Boerhaave, Arzt in Europa, richtig in seine hande gelangte. Die umstehende Abbil dung zeigt die genaue Nachbildung einer Stamms buchinschrift von seiner hand. Diese lautet vers deutscht: "Das Einfache ist das Siegel der Wahr: heit. Unter diesem seinem Wahrspruch, mit dem



Abb. 129. Portrat des Hermann Boerhaave (1668—1709). Gleichzeitiges Apfr. Nürnberg, Germ. Museum.

Bunfche eines vollkommnen Glückes, bittet ben sehr gelehrten Besitzer dieses Buches, sich seiner ju erinnern hermann Boerhaave, Doktor der Philosophie und Medigin, auch dieser und der Bos tanik Professor. Lenden 25. 8. 1710." Boerhaave war ein arger Zweifler, der von der Runft feiner eigenen Sachgenossen feine große Meinung hatte. Er fagt: "Wenn man das Gute, welches ein halb Dutend mahre Sohne des Astulap feit der Ente stehung der Runft auf der Erde gestiftet haben, mit dem Übel vergleicht, welches die unermeßliche Menge von Doktoren biefes Gewerbes unter dem Menschengeschlechte angerichtet hat, so wird man ohne Zweifel denken, daß es weit vorteilhafter ware, wenn es nie Arzte in der Welt gegeben hätte."

Wenn die Mediziner der damaligen Zeit nach vierjährigem Studium die Doktorwürde erlangten, so hatten sie damit noch nicht das Recht undes dingter Niederlassungsfreiheit erworben, sondern in den meisten deutschen Staaten bedurften sie zur Aussübung ihrer Kunst einer behördlichen Erlaubenis. Hierdurch waren die Arzte gleichmäßiger und der Bevölkerungszahlentsprechender im Lande verteilt. Im Allgemeinen hatten demzusolge die

damaligen Arzte ein sehr gesichertes Einkommen, und manche erwarben sich ein großes Vermögen. Obgleich Prosessor Voerhaave ein armer Pfarrers; sohn war, hinterließ er bei seinem Tode ein durch seine ärztliche Praxis verdientes Vermögen von zwei Millionen Gulden. Jahreseinkommen von 4000 bis 6000 Mark waren sür die Arzte das gewöhnliche. Der Verliner Arzt Dr. Heim verdiente am Ende des vorigen Jahrhunderts jährlich etwa 26 bis 36 000 Mark. Da der Geld; wert damals etwa dreimal höher als der jetzige war, so wurde die ärztliche Kunst also im Durch; schnitt besser bezahlt als heute.

In der Frankfurter Medizinalordnung vom Jahre 1710 ist wegen "der Belohnung der Medicorum" festgesetzt: "Sollen für gewöhnliche Nathöfragen und Nezepten... vier Albus versfallen sein. (—32 Pfenning). Für den ersten Sang zu einem Bürger und dessen Angehörigen in gesmeinen Schwachheiten soll dem Medico ein halber Gulden gebühren und für jeden folgenden Sang, soviel deren auff Begehren des Kranken oder seiner Freunde beschehen, ein Ort eines Sulsden" (— ein Viertel Gulden — 43 Pfenning). Für nächtliche Besuche und bei Behandlung von

Simplex Veri Sigillum.

hoe his Symbols, omnique felialatis
auguris, memoriam sur commendation
Exidit ffund libelli hupit domino

Remannis Boerhaave

Lugd Balan 17 75.10. phil & med doctor, huplegn

Abb. 130. Facfimile einer Stammbuchinschrift von Professor D. Boerhaave nach dem Original im Germ. Muf.



2066. 131. Argtiches Bininer Des Quadfalbere Michel Schuppach 1774. Apfr. von B. Hubner nach G. Locher. Ruriberg, Bermanifche Mufeum,

ansteckenden Krantheiten war die doppelte Taxe zulässig u. s. w. "Jedoch, da etwa wohlhabende Personen... für sich selbst ein mehrers präsentiren würden: Soll hiemit niemanden sein guter Will und Liberalität gesperret sein."

Ein Ereignis in der Geschichte der Beilkunft dieser Zeit war die Einführung der Schutz impfung gegen die Blatternfrantheit, welche seit dem 6. Jahrhundert in Europa nachweisbar bei ihrem Auftreten große Verheerungen anrichtete. Die Impfung dagegen in der abendlandischen Medigin angebahnt zu haben, ift das Verdienst der Lady Wortlen Montague. Diese englische Dame lebte in den Jahren 1716 bis 1719 mit ihrem Gemahl, der britischer Gefandter war, in Ronstantinopel. Hier lernte sie die bei den Indern und Orientalen schon seit alten Zeiten gebräuche liche Schutzimpfung von Menschenblattern gegen die Pockenkrankheit kennen. Nachdem sie sich in ihrer eigenen Familie von dem guten Erfolge diefes Schukmittels überzeugt hatte, verschaffte sie dems selben bei ihrer Rückfehr in die Heimat auch in



21bb. 132. Schuppodenimpfung. Apfr. von D. Chodowiedi (1726—1801). Berlin, Aupferstichkabinet.

England Eingang. Befonders leicht wurde ihr dies durch ihre Verbindung mit den hochsten Ges sellschaftstreisen. Es gelang ihr dadurch sogar, daß die Kinder am königlichen Hofe einer solchen Schutzimpfung unterzogen wurden. wurde diese "Inoculation" von Menschenblattern auch in Deutschland, Frankreich und Amerika ans gewandt. Go meldet eine Erinnerungsmedaille die Blatternimpfung, vollzogen an den Enkeln der Raiserin Maria Theresia am 29. September 1768, eine ähnliche Medaille auf Inoculation wurde in Schweden 1756 geschlagen. In Deutsche land traten für die Impfung besonders ein die Hannoverschen Arste Hugo und Werlhof. Die Ein: impfung der menschlichen Blatternlymphe scheint indeß sehr gefährlich gewesen zu sein. Die Ges neralin von Riedesel, die Gemahlin des Führers der Braunschweigischen Soldner, welche in den Jahren 1783—84 den amerikanischen Freiheits: frieg auf Seite der Englander mitmachten, erlebte in New York eine Blatternepidemie. Sie schreibt in ihren Briefen, ihr Rind ware beinahe durch die Inoculation gestorben. "Gottlob aber, es ging alles gut. Einem Lord, der es uns nachmachen wollte, gelang es nicht, sondern er war so uns glücklich, fein Kind zu verlieren."

Da eine große Anzahl Todesfälle und Erkranztungen auf die "Inoculation" oder "Pfropfung" von Menschenblattern zurückzussühren war, so entbrannte bald nach ihrer Einführung ein Rampf für und wider die Impsung. Es fanden sich hierbei nicht wenige, welche dieselbe als die Duelle alles Siechtums und als eine Entartung der Menschennatur hinstellten. Ein Hauptgegner der "Pfropfung" war in Deutschland der Hofrat D. W. Triller in Wittenberg. Derselbe trat schon im Jahre 1725 in einem Gedichte gegen dieselbe auf und schrieb im gleichem Sinne noch im Jahre 1766 die "Geprüste Pockeninoculation." Darin wird erzählt:

"Ein schöner, junger Mensch, wie der Abon geziert, Ward in der kleinen Welt, Paris, inoculiert, Aus Furcht, nicht von Natur die Blattern zu bekommen; Vom besten Siter war das Pfropfreis hergenommen: Allein, es kamen doch die besten Pocken nicht. Kurz, er verlor betrübt sein schönes Angesicht, Daß er die Welt verließ und stille Kloster-Mauern Zum Aufenthalt gesucht, sein Ungläck zu betrauern."

Minder gefährlich ward die Pockenimpfung erst, als an die Stelle der menschlichen die Ruhpockenlymphe trat. Auf Grund verschiedener von der Landbevölkerung gemachten Erfahrungen wurde sie zuerst seit dem Jahre 1761 von dem Pachter Jensen und dem Schullehrer Plett in holftein vereinzelt angewandt. Daß diefe Impfung mit Ruhpockenlymphe eine weitere Verbreitung fand, ift indessen das Berdienst des englischen Arztes Dr. Jenner, der im Jahre 1798 feine "Untersuchungen über die Ursachen und Wirfungen der Ruhpocken oder Ruhblattern" veröffentlichte. Die ersten Impfungen mit Ruhpockenlymphe seitens deutscher Arzte wurden in Sannover, welches durch seinen herrscher mit England in nachster Beziehung stand, im Jahre 1799 von h. v. Wrede und dem Chirurgen Stromener vorgenommen. Man knupfte an dieselben die hoffnung, daß durch sie die Blattern völlig ausgerottet würden. Im Jubelton fingt des wegen ein Dichter im Jahre 1802 über die Jens ner'sche Entdeckung:

> "So raffte fast in allen Zonen Die Blatternpest mit wilder Hand Die Menschen hin zu Millionen, Eh' die Vernunft ein Mittel fand, Das uns, wenn man es weislich nügt, Vor diesem Erdenübel schügt."

Im Geiste solcher Anschauungen war Deutsch; land das erste kand, in dem der Impszwang eins geführt wurde. Die meisten Kulturlander folgten diesem Beispiele. —

Um Ende des vorigen Jahrhunderts wies ferner Samuel Sahnemann auf die Wichtigkeit einer strengen Diat bei der heilung der Rrankheiten besonders wieder hin und beglückte die Welt mit einem neuen Beilfpstem. Im Jahre 1805 bezeichnete er daffelbe, gegenüber der Allopathie, zum ersten Male als homo opathie. Diefe heilart beruht haupt fächlich auf dem unbewiesenen Glaubenssaße, daß die Krankheiten nur durch solche Heilmittel geheilt werden können, welche im gesunden Körper ahns liche Krankheiten erzeugen. Während die Allo: pathen nach dem Grundsate "Entgegengesettes durch Entgegengesettes" die Rrankheiten heilen, betreiben die Homdopathen ihre Runst nach der Lehre "Ahnliches durch Ahnliches." Ein anderer, der täglichen Erfahrung meistens widerstreitender



Abb. 133. Berspottung des im Übermaß Medigin verschreibenden Arztes. Apfr. von D. Chodowiecki (1726—1801). Berlin, Rupferstickkabinet.

Glaubenssatz Samuel Hahnemann's lautet: "Je kleiner die Gabe, desto größer die Wirkung." Wenn der gesunde Menschenverstand sich mit solchen Lehren auch nicht bestreunden kann, so diezten sie doch willsommene Nahrung für diejenigen Menschen, welche einen Hang zum Mystizismus haben. Teilweise aus diesem Grunde, teilweise weil eine Anzahl Krankheiten bei zweckmäßiger Didt siberhaupt ohne jedes Arzneimittel recht gut heilbar ist, hat die Homdopathie sich eine gewisse Stellung in der Medizin erringen können. Schon Goethe erkannte die wirklich gute Seite an ihr und meint, daß "wer auf sich selbst ausmerksam einer angemessenen Didt nachlebt, bereits der "Methode" Hahnemanns sich undewußt nähert."

Das der Homsopathie nicht ganz fernstehende Naturheilversahren und die Kaltwasserkuren, welche durch den griechischen Kaltwasseratzt Uststepiades schon in Rom, in den ersten Jahrhunsderten unserer Zeitrechnung, eine so große Rolle in der Heilkunst spielten, kamen erst in unserem Jahrhundert durch Priesnis, Schroth und Kneipp wieder recht in Mode.

Die Berufsthätigkeit des Arztes hat sich gegen

vie der Vergangenheit in unserer Zeit etwas ers weitert. Früher entsprach die medizinische Wissensschaft in ihrem Umsange vorwiegend nur den Angaben einer lateinischen Inschrift, welche sich an einer aus dem 17. Jahrhundert stammenden, im Germanischen Museum ausbewahrten Haussapotheke besindet und srei verdeutscht lautet:

. Sie besiegt mit ihren Arznei'n Die schreckliche Krankheit, die in jäher Stund Den Menschen ereilt aus dem höllischen Schlund; Sie ruset die Sterblichen wieder zurück, Aus Schatten des Todes in's irdische Glück.

Der Arzt befaßte sich in der Vorzeit fast außschließelich nur mit der Krankenbehandlung. Beim Austreten von Seuchen und Epidemien und in einzelnen anderen ähnlichen Fällen ward zwar der ärztliche Stand ab und zu auch schon in früheren Jahrehunderten aufgesordert, Natschläge zu erteilen, wie den drohenden Krankheitsgefahren vorzubeugen sei. So gab z. B. der Nürnberger Rat am 6. März 1520 ein bei Friedrich Peipus in Nürnberg ges drucktes Pestbüchlein heraus unter dem Titel: "Ein

furt regiment auf viel treffenlichen tractaten versstendiger arzt gezogen, wie sich zu zeiten der pesizientz zu halten sei." In diesem sowie in ähnzlichen Schriften sinden sich zwar schon Angaben, welche von ärztlicher Mitarbeit an der öffentlichen Gesundheitspflege Zeugnis ablegen. Jedoch erst seitdem die Hygiene in unserem Jahrhundert mehr Bedeutung erlangt hat, lehrt die medizinische Wissenschaft allgemeiner, daß die Arzte in hervorzagender Weise und in erster Linie dazu berusen sind, mitzuwirken an der Verwertung jenes Gezdankens, welchem Friedrich Rückert Ausdruck verzleibt in den Worten:

"Die beste Heilart ist: vor Krankheit zu bemahren Den Leib und Arznei'n durch Mäßigkeit zu sparen."

Der bekannteste Arzt alter Schule, der den übergang des achtzehnten zum neunzehnten Jahrzhundert vermittelt, ist Ehr. Wilhelm Huseland (1762—1836), der zuletzt als Prosessor der Mezdizin und als Leibarzt des Königs von Preußen in Berlin lebte. Derselbe schloß sich keiner medizinischen Richtung an, sondern entlehnte seine

Efanun zu iarndele in feilen telef, Golllief zu fandele fig umfor "Glick \_

Terslie 9. 28 Pul. 1765. La form Pi, Ifman Pr. Lunding, Saf Jailing of Suriales and In many insurpose and About surround, Turned Tio min Tarlin meets works it, all graying Vinightadt. — Labor Tie gray for gliblist, vair Pir I mentionen, und glimber Pin jurist, Af Iref wirmand for iming vainaffer trum, all just I workers Joseph D. M. Sufeland

Abb. 134. Facsimile einer Stammbuchinschrift von C. B. hufeland nach bem im Germanischen Mufeum befindlichen Original.

Unfichten verschiedenen Sns stemen. Er ward besonders burch seine popular geschriebes nen Schriften bekannt. Seine "Mafrobiotif" oder "die Runst das menschliche Leben zu vers langern" ward in alle euros paischen Sprachen übertragen und befindet sich noch jest im Buchhandel. Gerühmt wird hufeland's herzensgute und fein Mitgefühl für die leis dende Menschheit. Diesen Eigenschaften entspricht der nebenstehend wiedergegebene Stammbuchvers von feiner Hand.

Wie es sonach scheint, war Sufeland ein Arzt nach dem Sinne Saphir's, der da sagt: "Die Arzte sollen sein wie die Priester: so würdig, und wiederum nicht wie die Priester: sie sollen nicht für den Himmel sorgen!" —

Um auch von den Apostheken dieser Zeit zu sprechen, so waren in ihnen die Tinksturen, Extrakte und Chemiskalien allgemein eingebürgert. Im Anfange des 19. Jahrshunderts entdeckte der Apostheker Sertürner in Hameln als erste organische Basis das Morphium. Nach diesem wurde dann eine ganze Anzahl weisterer Alkaloide aus den versschiedensten Arzneistossen herzgestellt. Durch solche einfache

Eräger wichtiger heilkräfte aus pflanzlichen und tierischen Stoffen gestaltete sich der Arzneischatz minder widerwärtig als der vorzeitliche. Der Besuch einer Hochschule, welcher erst im 19. Jahrschundert für die Pharmazeuten gesetzlich geworzden ist, sing zwar schon im 17. Jahrhundert vereinzelt an auszukommen. Im Allgemeinen blied aber die Ausbildung der Apotheker bis

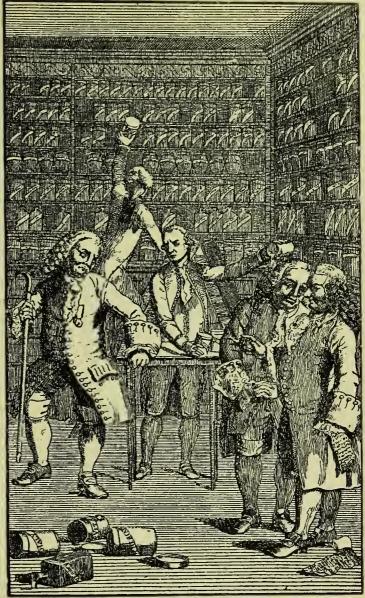

Abb. 135. Apothefenvisitation im 18. Jahrhundert. Gleichzeitiges Apfr. Rurnberg, Germanisches Museum.

gum Ende des 18. Jahrhunderts eine handwerks, mäßige. Die erste pharmazeutische Schule grüns dete im Jahre 1795 Bartholomäus Trommsdorff in Erfurt.

Die Apothekenbeschauungen wurden noch immer von Ratsherren und Arzten und nicht von wirklichen Sachverständigen ausgeführt. Da auch die Arzte meistens zu wenig Arzneimittelkenntnis

besaßen, so erschien das Urteil der Visitations, kommission oft nur insofern objektiv, als es durch Sachkenntnis nicht getrübt war. Im Almanach für Scheidekünstler vom Jahre 1792 finden sich "Bemerkungen über eine Apothekenvisitation in einer Reichsstadt" von Lippstadt. Hierin heißt es: "Sie konnen sich leicht eine Idee machen, wie feierlich es ben unserer Apothekenvisitation aus: gesehen habe, wenn ich Ihnen sage, daß sie des Abends bei Lichte geschehen, freilich eine sehr uns gelegene und unbequeme Beit. Es fahe in unferer Stube völlig aus, als ich mir ein Inquisitions, Gericht in Portugal denke. Diese Vergleichung wird noch paffender, wenn Sie fich ein geräumiges Zimmer denken, in deffen Mitte ein runder Tifch, auf demfelben zwen brennende Wachsterzen,



Abb. 136. Urzt am Krankenbett 1788. Apfr. von Mettenleiter Munchen, Rupferftickkabinet.

einige Flaschen mit Wein, Gläser zum Trinken, eine Schüssel mit Ruchen und Backwerk, daneben ein dickes Buch. Um den Tisch herum zwölf Personen, alle in Prediger: Ornat mit Mantel und Rragen, mit Allongeperücken, und zu dieser Friede verkündigenden Kleidung einen Degen an der Seite. Den Prinzipal der Apotheke müssen Sie sich unter allen diesen schwarzen Männern, die auf Polsterstühlen sizen, stehend mit kreuze weiß übereinandergeschlagenen Känden, surcht sam und zitternd den Richterspruch über sich und über die Sachen seiner Apotheke erwartend vorsstellen. . . .

Jedes Stud, das jur Probe verlangt wurde, beantlitten erst die herrn Arzte, dann nahmen es die hochweisen Vater der Stadt in Augenschein,

woben sie jedesmal ein Gesicht machten, als man es ju machen pflegt, wenn man etwas fieht, bas man nicht fennt, ober wenn man eine Sache in seinem Leben zum erstenmal fieht, die es bann mit gnädigem Ropfnicken vor fich vorbei paffieren ließen. Die Sache nahm ein gutes Ende. Es war aber nicht anders ju erwarten, denn die Beine waren alle fein und außerlesen, und an dem Kons fekt konnte der feinste Saumen nichts zu tadeln finden. Da das Zeichen jum Aufbruch gegeben wurde, gundeten zwei Lehrlinge vier gegoffene Lichter, auf geputten ginnernen Leuchtern feckend, an, nahmen hurtig ben alten eifernen Drahts Leuchter vom Rezeptiertisch weg und setzten jene auf die vier Ecken des Tisches, damit die hoche weisen herrn benm Vorbeigehen der Apotheke

den Glanz derfelben betrachten und sich nicht stoßen follten. Die ganze Arbeit hatte zwei

Stunden gedauert."

Um auch aus dem 17. und 18. Jahrh. Ans haltspunkte für die Preise der Apotheken zu bieten, sei als Beispiel auf die Sternapotheke zu Nürnberg verwiesen. Dieselbe wurde ohne Haus im Jahre 1681 um 7500 Gulden verkaust, das Haus ward später um 12,000 Gulden dazu erworben. Im Jahre 1752 kostete dies Apothekenbesistum 24,000 Gulden. Die Mohrenapotheke in Nürnberg dessas im Jahre 1634 nach der Schätzung an Materialien für 1900 Gulden, an Instrusmenten für 400 Gulden und wurde samt Haus

für einen jährlichen Zins von 400 Gulden verspachtet. Im Jahre 1791 betrug der Kaufschilling dieser Apotheke mit Haus 16,000 Gulden. Der Jahresumsah an Medikamenten war damals 2500 bis 3000 Gulden. —

Im achtzehnten Jahrhundert widmeten sich einige deutsche Arzte schon ganz der Chirurgie und scheuten sich nicht, an Lebenden und Leichen das Messer selbst in Anwendung zu bringen. Hierdurch nahm die chirurgische Runst endlich, und zwar besonders in Frankreich und England, einen großen wissenschaftlichen Aufschwung. Die niederen Wundärzte, die in der Chirurgie immerhin oft sehr viel leisteten, standen noch im achtzehnten Jahrhundert in Rürnberg unter dem Rugamte, welches die Aussicht über die Hande



Abb. 137. Beförderung einer Kranken nach der Charité. Apfr. von D. Chodowiedi (1726—1801).

werke übte. Als die Bundarzte im Jahre 1756 baten, sie von den Handwerkern abzusondern und dem Collegium medicum anzugliedern, ward ihnen diese Bitte vom Rate abschläglich beschieden, obgleich in einem Gutachten der Universität Halle bestätigt war, daß sie berechtigt seien, "sich von gemeinen Handwerkzunften abzusondern und solchergestallt die Ehre ihrer bisher allzu ver: ächtlich gehaltenen Kunst wieder zu retten." Mehr in Unsehen kam die Chirurgie erft im 19. Jahrhundert, seit sie vorwiegend von stu: dierten Arzten betrieben wurde. In Nürnberg waren die Barbiere und ihre Gefellen schon im 17. Jahrhundert verpflichtet, an den Anatomies demonstrationen der Arzte teil zu nehmen. In Berlin wurde im Jahre 1713 eine Anatomie ges grundet, an der besonders im Sommer Chirurgie gelehrt wurde. Diese und die im Jahre 1710 eröffnete Charite dienten jur Ausbildung der Chirurgen, die ihre Runft gunftig erlernten. Dieselben mußten in Preußen seit 1725 ein Examen vor dem Physikus und dem medizinischechirurgis schen Rollegium bestehen. Besonders bezweckten diese Anstalten aber die Heranbildung von Felde wundarzten, wofür im Jahre 1795 in Berlin auch die Pepinière angelegt war. In letterer erhielten die Schüler freie Wohnung, freies Studium und auch noch Tischgelder. In Preußen und anderen deutschen Staaten wurde im achte zehnten Jahrhundert bei den stehenden Seeren ein festes ärztliches Personal angestellt, welches unter dem Regimentsobersten stand. Die Stabs: medici, welche die inneren Krankheiten heilten, leis teten auch die chirurgische Behandlung seitens der "Feldscheerer", die ihnen unterstellt waren. Unter dem "Regimentsfeldscheerer" standen die "Coms

pagniefeldscheerer." In den Garnisonsstädten wurden überall Militärlagarette gegründet.

In Württemberg befand sich eine militärische Erziehungsstätte für künftige Arzte an der Rarlssschule zu Stuttgart, auf der auch Schiller in den Jahren von 1773 bis 1780 war. Nachdem er namentlich von 1778—80 hier Medizin studiert hatte, wurde er im Jahre 1780 als RegimentssMedicus bei dem Regiment Auge angestellt, wo er einen Monatsgehalt von 18 Gulden erhielt. Im Oktober 1782 entzog er sich bekanntlich dieser Stellung durch die Flucht. Der Vater Schillers war ein Feldscheerer niederer Ordnung, der in banerischen und württembergischen Kriegsdiensten stand.

Im 18. Jahrhundert bekam auch die Zahnheile kunde einen etwas wissenschaftlicheren Charakter durch die Arbeiten von Fouchard in Paris. Von den deutschen Arzten dieser Zeit, die sich mit der Zahnheilkunde befaßten, sind unter andern zu nennen Heister, Hirschfeld, Pfass, Vrunner, Blumensthal. Aber die Stellung der Zahnärzte blied bis in unser Jahrhundert hinein doch die alte. Sie wurden immer noch zu den Quacksalbern und Marktschreiern gerechnet. Seitdem jedoch im Jahre

1825 die erste gahnärztliche Prüfungsord, nung in Preus fen erlassen war, sind die Zahnärzte als wirkliche Mes dizinalpersonen anerkannt.

Auch die Augenheils funde blühte jehtetwas auf. Prof. Boers haave in Lens den gab von den Ausgenkrankheisten eine geords nete Beschreis bung. Aus der



nete Beschreis Abb. 138. Heiratsantrag eines Arttes. bung. Aus der Apfr. von D. Chodowiecki (1726—1801).



Abb. 139. Behandlung durch einen Magnetiseur, Kpfr. von D. Chodowiedi (1726—1801). Berlin, Kupferstichkabinet.

geringen Zahl der gelehrten Arzte Deutschlands, welche sich damals weiter der Augenheilfunde annahm, ift Lorenz Beifter zu nennen, ber anfänglich in Altdorf, spater in Beimstädt Pro: fessor der Anatomie und Chirurgie war und in hollandischen Rriegsdiensten eine praktische Schule für Chirurgie burchgemacht hatte. Er entdeckte im Jahre 1709, daß der graue Star eine Trübung der Krystalllinse und nicht, wie man früher annahm, ein Sautchen über berfelben ift. Im Sangen gab es aber bamale nur wenige deutsche Augenärzte, und die ausländischen "Deulisten" standen hoher in Unsehen als die einheimis schen. Go fam es, daß bis jum Ende des vorigen Jahrhunderts neben den deutschen Starftechern besonders italienische, framösische und englische Deulisten unfer Vaterland durchzogen, um Blinde sehend zu machen. Wenn diese fremdlandischen Augenheilkünstler teilweise auch eine ärztliche Ausbildung besaßen, so hatten sich dieselben boch auch den gangen Charlatanismus der empirisch gebilbeten Berufsgenoffen angeeignet.

Bon den ausländischen Deulisten, welche in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ihr Wefen ober Unwesen trieben, ift ber berühmteste ber Ritter von Laplor aus Norwich in England, "patentierter Papstlicher, Raiserlicher und Ronigs licher Augenarzt .... Professor der Optif, Dr. med. et Chir. und Berfasser von mehr als 40 Schriften über das Auge und seine Rrants beiten in verschiedenen Sprachen." Über bens felben hat F. C. Stricker in feinen "Beitragen gur ärztlichen Rulturgeschichte" manche Nachrichten jusammengetragen, die auch bier benutt find. Tanlor hatte Empfehlungsschreiben von den bes rühmtesten damaligen Arzten, unter benen sich auch Boerhaave und von Haller befanden. Spater fam man allgemein von dieser guten Meinung guruck und erkannte Taplor als Char: latan. Wie es damals bei ben fahrenden Argten üblich war, verbreitete Tantor Zettel, in denen fein Ruhm und feine Runft gepriefen waren. In einer solchen Veröffentlichung sagt er freis mutig: "Ein jeder Augenarzt hat eine gewisse Art sich in Ruf zu bringen; sie sind blos barin unterschieden, daß der eine gröber prahlt als der andere."

Taylor pflegte, umgeben von einer zahlreichen Dienerschaft, in einem mit Augen bemalten Wagen zu fahren.

Er hatte sich bei allen europäischen Sofen ben Titel eines HofeDeulisten verschafft. Im April 1750 reiste der berühmte englische Augenarzt nach Potsbam, um fich von Friedrich dem Großen ebenfalls den Litel eines Augenarztes Seiner Mas jestät zu erbitten. Diefer gab ihm auch bas Diplom eines solchen, verabschiedete ihn indessen auf seine eigene Urt mit den Worten: "Run find alle Seine Bunfche erfüllt, Er ift mein Augenargt, aber ich bemerke Ihm, daß meine Augen keine Sulfe bes bürfen, und wenn Er sich untersieht, an das Auge eines meiner Unterthanen zu rühren, so lasse ich Ihn aufhängen, benn ich liebe meine Unterthanen wie mich selbst." Unter guter Bedeckung ward ber preußische Hofaugenarzt alsbann sofort an die Grenze von Sachsen gebracht. Boltaire meinte ju diesem Verfahren, der Konig von Preußen habe aus seinen Staaten ben einzigen Mann vertrieben, der ihm die Augen habe öffnen konnen. Nachdem Taylor im Jahre 1755 auch noch eine Runstreise nach den assatischen kändern gemacht und sich dort länger aufgehalten hatte, geriet er in Vergessenheit.

Wenn einzelne herumziehende Starstecher auch eine tüchtige praktische Erfahrung haben mochten, so gaben sich doch viele Charlatane für Deulisten aus, die von dem inneren Bau des Auges keine Ahnung hatten. Gar mancher kam durch einen solchen um sein Augenlicht und konnte das von einem Blinden herrührende Epigramm mit Überzeugungstreue aussprechen:

"Biel mußt' ich eben nicht zu nennen, Die Blinde sebend machen können. Doch Sehende, die hat schon Mancher blind gemacht, Auch mich hat so ein Schuft um das Gesicht gebracht!"

Von den deutschen fahrenden Arzten ist der berühmteste der auf dem Agidienkirchhofe zu hannoversch Münden ruhende Dr. Gifenbart, der nach dem bekannten Liede von sich fagt, "kann machen, daß die Blinden geh'n und daß die Lahmen wieder seh'n." Er lebte in den Jahren 1661 bis 1727. Im Jahre 1704 kam er mit einer Gesells schaft von Gautlern nach Wetlar. Die Rünftler Eisenbart's brachten hier satirisch eine Fehde zur Aufführung, die zwischen den Richtern des Reichs: fammergerichts ausgebrochen war. Er wurde beswegen mit feinen Runftlern aus der Stadt aus, gewiesen. Auf seinem Grabsteine wird Joh. Uns dreas Eisenbart als Landarzt, "Konigl. Preußis scher Rat und Hofoculist von Magdeburg" bes zeichnet.

Die herumziehenden Arzte hatten in jeder Stadt die Erlaubnis der Behörde für die Ausübung ihrer Kunst einzuholen und ein Standgeld zu zahlen. Eine Ansbachische Verordnung von 1766 sagt: "Bon jeder Arztbühne, deren Romödien: und Marionettenspieler, Seiltänzer, sollen tägslich 30 Kreußer als Zuchthausbeitrag erhoben werden."

In den Jahren 1774 bis 1777 weckte Pater J. J. Gaßner die Heilungen durch Exorzismus wieder auf und trieb durch Teufelsbeschwörungen, Segensprechungen und Gebete die von ihm ans genommenen Krankheitsgeister aus. Die magische Gewalt, welche ein starker Wille auf andere aus, üben kann, erregte dann besonders am Ende des

vorigen Jahrhunderts Staunen und Bewunderung durch die Kuren, welche mittelst des tierisschen Magnetismus, Hypnotismus und Somenambulismus von dem deutschen Arzte Mesmer, von Punsegur und anderen ausgeführt wurden. Doch blieb die damalige Zeit der Welt eine Erklärung der Erscheinungen des sogenannten tierischen Magnetismus allerdings schuldig.

Erst seit wenigen Jahrzehnten weiß man, daß die Hypnose nicht auf das Individuum überetragen, sondern vielmehr aus ihm selbst erzeugt wird und durch anhaltendes, gespanntes Nicheten der Ausmerksamkeit auf einen Gegenstand entsteht. —

Was die Einkünfte der niederen Arzte anlangt, so erhielten nach der Frankfurter Medizinalordenung vom Jahre 1710 die Barbierer "von einem Armbruch mit einer Röhren zu henlen 6 Gulden, mit benden Röhren, so nicht offen ist, zu eurieren 12 Gulden. Ein Beinbruch . . . . 18 Gulden, Gesmeine Verrenkung 3 Gulden" u. s. w. f. w. Für die "Schnitte und Augenärzte" war bestimmt: "Stein



216b. 140. Befprechung von Kranken durch P. Gagner. Kpfr. von D. Chodowiedi (1726—1801).

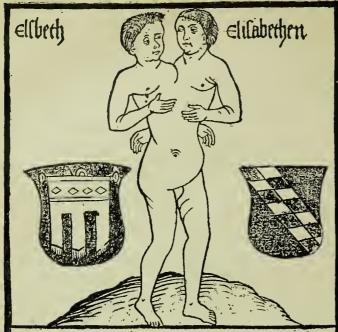

Anno din as erre und an uff den in tag des hetten ete ist dis soundezhazlich gebuzt gebozen) namemdorst genant etengen his zichlingen ander thomorogelegen in der lobichen herre land zu verdenbezer he oberhalb de gut tel is hopter un is o zooe bestundez in hend himdern zuten den sy vor dem einnigen kerpel mit her sier nigen de die anven ichen hersozie und sind also oberhalb dezent tel is menschen und videzhalb den na bet int mer dan am mensis unter sichen den na bet int mer dan am mensis unter sichen der nit mer dan sin mensis unter sichen den na bet int mer dan sin mensis unter sichen den na bet int mer dan sin mensis unter sichen den na bet int mer dan sin mensis unter sichen der sich nit den sich und si

21bb. 141. Zwei zusammengewachsene Madden. Holzschnitt 1507. Berlin, Aupferstichkabinet. Weller 386.

zu schneiden 30 Gulden, so aber der Patient stirbt, die Helfst. Krebs zu schneiden... 24 Gulden, Staar zu wircken an einem Aug 10 Gulden, an beiden Augen 15 Gulden u. s. w." —

Seit 1725 wurden die angehenden Hebammen in Berlin von einem medizinischen Prosessor in der Anatomie des Weibes unterrichtet. Eigenteliche Hebammenschulen sind allgemeiner jedoch erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet.

Von seher erregten die Mißgeburten Staunen und Verwunderung. Die Ulmer Hebammens ordnung vom Jahre 1737 erinnert daher, weil "je zuweilen geschieht, daß seltsame und monstrose WundersSeburten sich ereignen und hervorthun, welche durch Hebammen und andere anwesende Weiber gern versteckt und ver; borgen gehalten, auch also bald ohne fernere Untersuchung und Besichtigung begraben werden, die Oberhändige Frauen und Hebs ammen hiermit ernftlich, folche felts same Munder: Geburten nicht eher zu beerdigen, ehe und denn fie vor: her Löblichem Steueramt angezeigt worden." Biele der in alteren Werfen abgebildeten Miggeburten, besonders die mit Tiergestalt, find hirngespinnste und aus der Wiffen: schaft ins Land der Fabel zu vers weisen. Auch die Erzählungen von mehriährigen Schwangerschaften finden entweder ihre Erklärung in frankhaften Wucherungen oder laufen geradezu auf einen Betrug hinaus. Meistens befamen die Hebammen einen bestimmten Jah: resgehalt und für die Entbins dungen noch eine fleine Zahlung. Die Ulmer Hebammenordnung vom Jahre 1737 bestimmt als Lohn für eine Entbindung 6 Rreuzer. -

Das Badeleben entwickelte sich nach dem dreißigjährigen Kriege sehr üppig. In der Zeit um 1700 gehörte namentlich Schwalbach

zu den besuchtesten Luxusbädern Deutschlands. Ein Schriftseller berichtet im Jahre 1711 von dem dortigen Leben: "Man trifft-unterweilen zu Schwalbach 600 Cavaliers und Damen von gutem Stande an, ingleichen tausend Personen von dem zweiten Range. Ich bin der Meinung, daß mehr die gute Gesellschaft als die herrlichen Eigenschaften der Mineralwasser die Ursache sind, welche viel Leute von allen Ständen und Würden nach Sch. lockt. Denn man würde sich sehr täuschen, wenn man glaubte, daß alle die jenigen, welche diese Quellen besuchen, sie auch brauchen; der größte Teil sindet sich nur zum Vergnügen ein." Ein Dichter besingt die Freusden, die Schwalbach bietet, im Jahre 1737 also:

"Ach angenehmer Ort! Ach Ort der vollen Freuden, Ju dir sich junge Leut von weitem auch bescheiden, Heirathen da gestifft, Gevatterschaften dort, Biel neue Kundschaft macht, eh' man zieht wieder fort... Um Pferde spielte man, um Ringe und Pistolen, Um Uhren und um Rohr, als ob man es gestohlen, Die Schieße Trucktafel und das Rennen nach dem Ringe, Das Schießen mit der Büchs und noch viel andere Dinge, Wirtsschaften, Königsspiel, Balladen ohne Zahl, Auch die Comödien bei Großen überall."

Einiges sei noch über die Seuchen in neuererZeit und im allgemeinen gesagt. Als Aussas, Pest
und andere Seuchen, welche schon im Mittelalter
herrschten, im 17. und 18. Jahrh. aus Deutschland

verschwanden oder doch milder auftraten, suchten Typhus, Ruhr, Scharlach, Masern, Diphtheritis die armen Sterblichen in tötlicher Weiseheim. Im Jahre 1831 drang die asiatische Cholera zum ersten Male nach Deutschland vor und gehört seitdem zu den Schreckgespensstern, deren Erscheinen die Menschheit erzittern macht und dem unersbittlichen Tode seine Opfer zusührt.

Schon früh scheint die Mensche heit beobachtet zu haben, daß die Unsteckung der Seuchen meistens durch Berühren der Kranken und seiner Sachen oder durch den Auf: enthalt in dem nachsten Dunsttreise geschah. Insbesondere die Berbreis tung und Verschleppung der Pest erfolgt ja durch wandernde Mens schen und Liere oder durch Berfens dung von Sachen, welche mit Pefts franken in Berührung waren. Die Seuche braust nicht, wie Lingg sich in seinem Pestgedichte ausdrückt, auf "sausendem Roß" über den Erdball, sondern zieht langsam wie eine "schleichende Morderin" von Stadt zu Stadt, von kand zu Land. Bei ihrer Wanderung vers schont sie gar manchen Ort. Auf Grund dieser Erfahrung rat des wegen schon eine Dichtung des 16. Jahrh, gegen die Unsteckung:

"Fleuch bald und weit vom Lande, Darin die Seucht nimpt überhande, Laß dich nicht heim verlangen, Die Krankheit sei denn wohl vergangen."

Bei einzelnen religiösen Gemütern stellten sich aber Bedenken ein, ob es mit der christlichen Religion vereindar sei, den Versuch zu machen, durch Flucht sich der Schickung Gottes zu entziehen. Kein gezringerer ais Luther beruhigt solche Bedenklichketten in seiner 1527 erschienenen Schrift: "Db man vor dem Sterben sliehen muge." Er erklärt, für Bezamte der öffentlichen Ordnung und für Kranken: pfleger jeder Art sei es allerdings Pflicht, zu Pest

# Anseygung wunderbarlicher geschichten pndgeburt oises XXI. Jars zu Augspurg geschehen zc.



D wissen/pas newlicher tag zu Ziugspurg ein schwangere fraw/
Co sur gepurt nider kumen/drey wunderbarlicher/vnnatürlicher/
sellgamer/vngewönlichen/vnd vormals vnerhörten/ noch der gleichen
vnsömlichen gestalt/gesehener früchten/ auß jrem leyb in dise welt ges
boren vnd gedracht hat.

Die erst creatur und geburt/so auß jrem leyb kumen/ist gewesen ein ainich menschen haubt/one leyb/hende/und siß/in einem heutlin/oder belglein gelegen/Wie dan dise sigur zu erkennen gibt und anzeygt/tc.

Die ander vnnatürlich / vngestalt geburt vnd sigur vbertressenlich wunderbar/hat ein haubt vn mund zugleich einem sisch/Nemlich wie ein hecht/seinen von aller glidmaß gangen leib/auff som vnd gleych/nus eines Froschs/vn vor seinem hindern/als ein Eder/einen schwang gehabt.

Die deit unförmlich gebutt/so von der stawen leyb komen/ist gleich gewest einem jungen schweyn/ Ondist dise und auch die andern/als

pald sie an tag tomen/gestorben.

Was aber dife Monstra und widernatürliche früchten und wunder bedetitten und anzeygen/ das wayß allein Got im himel/ Der wende alle ding durch sein götliche barmhernigkeit zum besteu/ec.

Abb. 142. Geburtsmonstrum zu Augsburg. Fliegendes Blatt 1531. München, Hofbibliothek.



Abb. 143. Allegorie auf die Macht des Todes. Kpfr. vom Meister H. W. 1482. Wien, k. k. Kupferstichsammlung. B. VI. 312. 2.

zeiten treu bei ihrem Berufe auszuharren, indessen solche Personen, deren Abwesenheit die Mitsmenschen nicht in Verlegenheit brächte, könnten ruhig und ohne Bedenken aus den Pestorten sliehen. Um die Ansteckungsgefahr in den versseuchten Orten zu bekämpsen, zog man schon in den frühesten Zeiten das Feuer mit zur Hilse heran. So verfügte der Nürnberger Nat am 8. Mai 1519, daß die Rleidung der "pestilenzialischen leut im lazaretho" zu verbrennen sei und nichts davon des halten oder verkauft werden dürste. Wenn nicht das Nomadenleben dazu führte, so waren es vielleicht solche sanitären Gründe, welche schon die auch bei vielen alten germanischen Stämmen übliche Leichenverbrennung in Gebrauch brachten.

Das führt uns zum Schluß auf Tod und Bessfattung. Wie die prähistorischen Gräber zeigen, waren die Bestattungsarten bei den Germanen

nach den Kulturperioden und Bölferschaften versschieden. Teils wurden die Leichen in unversehrztem Zustande begraben, teils verbrannte man sie und setzte nur die Usche oder die halbverbrannten Körperteile entweder zwischen Steinen oder in Urnen in die Gräber.

Bei vielen deutschen Stämmen, bei denen das Begraben der Leichen üblich war, gab man den Loten einen Teil ihres irdischen Besitzes mit in das Grab. So ist im Berliner Museum für Völskerkunde ein Grab aus der Zeit zwischen dem vierten und siebenten Jahrhundert ausgestellt, welches aus einem Alemannen: Gräberseld am Lupsen bei Oberssecht im Schwarzwald stammt. In diesem ist der Tote mit seinen Wassen, mit Schmucks und Hausgerät bestattet.

Wie ferner aus dem Gedichte v. Platen's allges mein bekannt ift, wurde der im Jahre 410 ges

#### TO THE TENT OF THE SECOND SECRETARY OF THE SECOND S

storbene Gotenkönig Alarich von seinem treuen Bolke in voller Rustung auf seinem Pferde im Bette des Flusses Busento beerdigt.

Bei den Germanen des Nordens war in der Vorzeit die Bestattung und Verbrennung der Toten auf Schiffen nicht ungewöhnlich. Als Balder durch seinen Bruder höder gemordet war, brachte man die in reine Gewänder gehüllte Leiche des Lichtgottes auf sein Schiff Hringhorn und türmte um dieselbe die Scheiter für den Leichens brand. Alsdann trat die Riesin Hyrrosin an das Fahrzeug und stieß es in das Meer. Hierbei gestieten die Rollen, auf welchen das Schiff an den Strand gezogen war, von der Reibung in Brand, so daß die Flammen der mit dem Schiffe vers brennenden Leiche hoch zum himmel emportohten.

Nicht selten war die Bestattungsweise der Toten in kahnartig ausgehöhlten Leichenbäumen,

wie sie bei den Alemannen in den Rhein; und Donauländern nachweisbar ist. Auf alten Grabsteinen sindet man dement; sprechend ab und zu ein Schiff eingemeißelt, auf dem der Lote seine Fahrt ins Reich der Schatten machte. Wie die Sage bezeichtet, wurde der heilige Matern nach sein nem Lode in einem Fahrzeuge dem Rhein übergeben. Ahnliches erzählt die Legende von der Leiche St. Emmerans.

dristlichen Religion galt die Leichenverbrennung von jeher als heidnis scher Gebrauch. Karl der Große erließ gegen dieselbe ein Geset, nach dem auch die heidnischen Sachsen bei Todesstrafe gezwungen wurden, ihre Toten zu begraben. Die Leichen wurden meist mit leinenen Tüchern bder Sacken umnaht oder ums wickelt und bei den Gehöften, spater in der Nähe der Kirche in das Grab gesenkt oder in eine Steingruft gelegt. Um den Bers wesungsgeruch zu verhindern, wurden die Toten in der Gruft vielfach mit ungelöschtem Ralf überstreut. Beim Auftreten der großen Seuchen hielt man zudem die Ausdunftuns gen der Leichen für gefährlich. In großen Städten wurden deswegen im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert die Friedhöfe bei den Kirchen innerhalb der Stadt viels

fach wieder geschlossen und die Gottesäcker vor die Thore der Städte verlegt.

Wenn bei den alten Deutschen die Leichen schon zuweilen in ausgehöhlten Baumstämmen, sogenannten Totenbaumen, beerdigt wurden, fo war der Gebrauch der Särge bis jum 17. Jahre hundert in Deutschland noch keineswegs allges mein verbreitet. Der Nürnberger Rat erließ noch im Jahre 1632 gegen Lotentruhen eine Berords nung, weil durch dieselben die Gottesäcker zu sehr gefüllt und unnötig Holz damit vergeudet würde. Die Toten follten nur dann in Sargen beerdigt werden, wenn sie an ansteckenden oder fließens den Krankheiten verstorben, operiert oder seziert waren. Um den Gebrauch der Sarge einzus schränken, wurde dafür eine verhältnismäßig hohe Abgabe erhoben. Ahnlich wird es auch in anderen deutschen Orten hiermit gehalten sein.

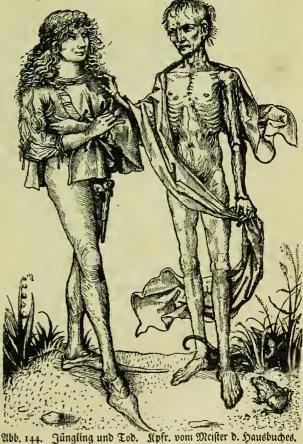

15. Jahrh. Wien, f. f. Aupfersticksammlung. L. 58.



Abb. 145. Auferstehung einer Scheintoten aus dem Grabe 1357. Apfr. von A. Aubry 1604. Rurnberg, Germanisches Mufeum.

Da manche Erzählungen der Bibel von Auf: erweckungen Verstorbener berichten, so ist es nicht zu verwundern, daß eine Rückfehr der Toten aus dem Reiche der Schatten nicht für gang une möglich gehalten wurde. Gestärkt wurde diese Unschauung durch das Vorkommen des Scheine todes. Ein solcher Fall wird der gewesen sein, den die "Abbildung der alten wunderbaren Ges schicht, so sich in Collen am Neuen Markt uff den Kirchhof zu St. Apostoleon zugetragen durch Frau Richmuth im Jahre 1357", jur Anschauung bringt. Dieses Bild befand sich zuerst auf einer Tafel in der genannten Kirche und wurde hiernach 1604 in Rupfer gestochen. In dem beigegebenen Gedicht wird erzählt, die Leiche sei von dem Totengräber und seinem Knecht zum Zwecke der Beraubung nächtlicherweise wieder ausgegraben —

> "Da nun der Anecht den Dedel aufbricht, Als bald fich da die Frau aufricht."

Wie weiter berichtet wird, lebte Frau Richmuth dann noch viele Jahre.

Man mußte sich trothdem zu allen Zeiten zu dem Sprichworte: "Für den Tod kein Kraut ge-

wachsen ist" bekennen. Dementsprechend außert sich auch der Rürnberger Meistersänger Hans Sachs in seinem Gedichte: "Der Tod ein End aller irdischen Ding", in dem die Wollust den Menschen, der bei ihr Hilfe sucht, auf die Arzneiskunst verweist. Der Dichter läßt diese selbst ants worten:

"... Ich bin nit von Gott Gefegt, zu vertreiben den Tod.
Seind nicht alle Arzt felber gestorben, Ipocrates in Tod verdorben?
Ich bin nur ein hilf der Natur, Die Krankheit zu arzneien nur.
Wo Glück mitwirkt, da hab ich Kraft;
Sunst hilft kein Fleiß noch Meisterschaft."

Der Tod war eben der unbezwingbare Widers sacher der Heilkunst.

Die Vorstellungen nun, welche man sich von ihm machte, waren im Laufe der Zeiten sehr wechselnd. In der nordischegermanischen Vorzeit galt die in ihrer Halle zu Nissheim in der Tiese herrschende Erdenmutter Hel als diejenige, welche die msiden Erdenbewohner im Tode wieder zu sich nahm. Man stellte sich die schreckliche Hel



Abb. 146. Bappen des Todes. Apfr. von U. Durer. Munchen, Rupferstichkabinet. B. 101,

als ein furchtbares Scheufal vor, bei deren Un: ausgeruftet mit der Schaufel und einem Stundens blick alles Leben erstarrte. Auf der einen Seite war die Lodesgöttin hel leichenblaß, auf der ans deren schwarz wie das dunkle Grab. Nach einer anderen altgermanischen Vorstellung hielt man ben Tod für ein in den Bergen und Waldern hausendes zottelhaariges Wesen. Geiler von

glafe, bei diesem mit der Senfe. Gine frühchrifts liche, wenig schaurige Todesdarstellung zeigt einen Engel, der häufig jum Zeichen feiner tods bringenden Sendung auch mit der Sense und dem Stundenglase charafterisiert mar. Die Seele oder das Leben, das der Todesengel abholte, wurde



Abb. 147. Nachtlicher Totentang. Holzschnitt von Wohlgemuth aus: Schedel, Weltdronik. Murnberg, Roberger, 1493.

Raifersberg hat im hinblick auf diesen Förster, der den Wald der Menschheit unerbittlich lichtet, fein Buch "de arbore humana" gefchrieben, "darin geschicklich und in Gottes lob zu lernen ift, des holzmeiers, des Dos, frohlich zu erwarten." Sehr früh benutte man für die Lodesdarstellungen das Bild des Lotengräbers oder des Schnitters. Bei jenem war ein zusammengeschrumpfter Leichnam als kleiner Mensch verbildlicht. Da der Tod nach der christlichen Anschauung eine Folge des ersten Sündenfalles ift, fo glaubte man im spateren Mittelalter den Schergen und Pfortner des Jenseits, wie die Sünde selbst, in einer häßlichen Gestalt darftellen zu muffen.

Bährend für den Tod in den Darstellungen des frühen Mittelalters die Gestalt eines zusammen



Abb. 148. Der Todesengel nimmt die Seele in Bestalt eines Kindes zu sich. Holzschnitt aus: Reiter, Mortilogus. Augsburg, Deglin und Nadler, 1508.

geschrumpsten, verwesenden Leichnamsvorherrscht, wählte man später das Bild eines menschlichen Knochengerippes, das meistens mit der Hippe und dem Stundenglase ausgerüstet war.

Daß dem herrscher Tod ein königliches Wappen gebühre, war in jenen Zeiten, in denen man noch mehr Wert auf die Heraldif legte, felbstverstände lich. Von vielen Rünstlern früherer Jahrhunderte find folche entworfen. Die Abbildung 146 zeigt ein Wappen des Todes, das von der Rünstlers hand Albrecht Dürer's im Jahre 1503 in Rupfer gestochen ift. Der Meister führt uns mit seinen Grabstichel unten auf dem Schilde einen Lotens fopf als Wappen, darüber als Helmzier die Flügel des Todesengels vor. Daneben steht der altgermanische, zottig behaarte Baldtod mit seis nem rohen Todesbogen, der dem ihm bereits vers fallenen keimenden Leben, das die bei ihm stehende Frau in fich trägt, den ersten Lodesstempel durch einen Ruß aufdrückt: "denn alles was entsteht ift wert, daß es zu Grunde geht."

Als im 14. Jahrhundert die Pest durch Europa ihren Triumphzug hielt, ward sich die Menschheit der Macht des Todes und der Bergänglichseit alles Irdischen besonders klar bewußt. Dieses Bewußtsein gab den damaligen Künstlern oft Anzregung und Beranlassung, den Triumph des Todes bildlich zu verkörpern. Die älteste derartige Darzstellung ist ein Wandgemälde aus der Mitte des 14. Jahrhunderts auf dem Campo santo zu Pisa. Auf demselben ist der Tod darzestellt in der Gestalt eines wilden Weibes, das in den Lüsten schwebt

und mit der Sichel die Menschen gleich den Garben des Feldes danieder mäht. Auf einem ähnlichen, in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Palermo geschaffenen Freskogemälde ist der Tod auf seinem Triumphzuge als halbverwester Leichenam gemalt, wie er, mit Pfeil und Bogen beswaffnet, auf einem gleichfalls durch das Abssterben zusammengeschrumpsten Klepper daher braust.

Im 15. Jahrhundert gelangte in Frankreich und namentlich auch in Deutschland die mehr humorvolle und ursprünglich zu dramatischen Schaustellungen verwertete Vorstellung zur Herrsschaft, nach welcher das Sterben als ein Tanz mit dem Tode aufgefaßt wurde, wozu dieser selbst die Musik macht. In der lateinischen Ausgabe von H. Schedels Weltchronik vom Jahre 1493, welche Wohlgemuth und Pleydenwurst mit Holzschnitten verzierten, sindet sich eine Todesbarssellung mit drei Totengerippen, denen ein viertes zum Tanze bläßt.

Goethe schildert einen derartigen Totentanz mit mit den Worten:

"Nun hebt fich der Schenkel, nun wadelt das Bein, Gebarden da giebt es, vertradte; Dann flippert's und flappert's mitunter hinein, Als schlüg man die Holzlein zum Takte."



Abb. 149. Der Tod ale von Schlangen und Burmern zerfreffener Leichnam. Giftmarke (?) Holzschnitt von einem rheinischen Künstler 1480—1490. Berlin, Rupferstickkabinet. Schr. 1887.

Sichtlich handelt es sich auf diesem Bilde, wie in dem Goethe'schen Gedichte, um einen in nächtlicher Stunde von Gerippen, die dem Grabe entstiegen sind, aufgeführten Totentanz. In den eigentlichen Totentänzen führt die Todesgestalt einen Menschen, der aus dieser Welt scheiden soll, in einem Tanze zum Jenseits. Meistens befand sich die zum Todestanze aufgeforderte Person zwischen zwei Todesgestalten auf dem Gemälde.

Gewöhnlich waren diese Bilder mit kurzen Wechselreden in Versen zwischen dem Tode und bem von ihm jum Reigen geholten Menschen bes gleitet, die ursprünglich die Hauptsache gewesen waren. Die altesten und berühmtesten Bande gemalde mit Totentangen befanden fich in Bafel, Lübeck, Berlin, Wismar, Chur, Fuffen, Ronftang, Lugern, Freiburg, Erfurt. Auch im Druck er: schienen viele derartige Bilder. Sehr berühmt war stets der Totentanz, der sich seit 1463 in der alten "Plauderkapelle" der Marienkirche zu Lübeck befindet. Derselbe ift in einer Erneuerung vom Jahre 1701 erhalten geblieben. Es bilden in dieser Darstellung 24 Personen der reicheren und höheren Stande, mit den handen verbunden, abwechselnd mit eben so vielen verschrumpften Leichen, welche mit dem Grabtuche umhällt find, einen Reigen. Eine voranschreitende Todesgestalt spielt der Gesellschaft auf einer Flote zum Tang auf. Auf einem Bilde fieht man den Argt mit dem Edelmann und dem Domherrn tangen. Der erstere ift durch Mantel, Barett und ein harnglas gekennzeichnet. Die niederdeutschen Berse, welche ursprünglich den Lübecker Totentang begleiteten. find nur teilweise erhalten. In einem gedruckten Lübecker "Dodendang" vom Jahre 1520 fagt der "Doctor in arzenne":

"Ach God, hir is ganz flene rath, Dyt water is vorware ganz quath, De ferwe is swarth, gron und roth, If fee dar in den bytteren doth. Up der appoteken is nicht eyn krud, Dat gegen den doet kan wesen gud."

Auf unserer letten Abbildung sieht man den Tod das arztliche Studierzimmer aufsuchen, um auch den gelehrten Doktor zum Totentanz abzus holen.

Von jeher wurde es den Arzten vorgeworfen, daß sie sich nicht selber heilen können. Philander von Sittewald schreibt in seinen Gesichten: "Ich hatte gelesen, daß die Medici die Kranken curieren und gesund machen sollten; befand aber im Werk, daß sie eben sowohl an selbigen Krankheiten selber sterben mußten."

Sehr richtig weist Goethe darauf hin, daß die Arzte in unheilbaren Krankheiten meistens noch unglücklicher daran sind als andere Sterbliche, da sie den tötlichen Verlauf des Leidens vorzaussehen. Er sagt in seinem "Westöstlichen Divan":

"Bofür ich Allah höchlich danke? Daß er Leiden und Wissen getrennt. Berzweifeln müßte jeder Kranke, Das übel kennend, wie der Arzt es kennt."

Wenn die heilkunst den Vernichter aller menschelichen Schönheit und Anmut, den unerbittlichen Tod, auch stets als einen trusigen, unbesiegbaren Gegner ansah, so rühmt das deutsche Sprichwort ihn selbst doch wieder als den größten heilkunster, indem es sagt:

"Der lette und sicherste Arzt ist Vetter Knochens mann; er heilt alle Krankheiten."

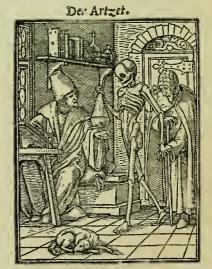

Abb. 150. Der Tod und Arzt. Holzschnitt von H. Holbein (1497—1543). Berlin, Kupferstickfabinet.





Accession no.
ACK
Author

Peters, H.

Der artz.

Call no.

RI31 HISTORY

